VERGLEICHENDE INDOGERMANISCHE SPRACHWISSENSCHAFT PROF. DR. MICHAEL JANDA UNIVERSITÄT ZÜRICH LIZENTIATSARBEIT 2004

# DIE SPRACHE DER MEDER

\_

\*váxš / \*hizbá \*mādánām

Diese Lizentiatsarbeit wurde eingereicht am 12. November 2004 von Beyhani Ṣahin Tannenrauchstr. 35 / 309 8038 Zürich - Schweiz +41 - (0)1 - 480 19 69 beyhani.sahin@gmail.com

# Inhaltsverzeichnis

| Inhaltsverzeichnis                                        | 2  |
|-----------------------------------------------------------|----|
| Bibliographie                                             | 6  |
| Abkürzungen                                               | 12 |
| Sonstige Abkürzungen (Zeitschrift etc.)                   | 16 |
| Symbole                                                   | 17 |
| Einleitung                                                | 18 |
| Teil I                                                    | 19 |
| Lautlehre                                                 | 19 |
| I. Vokalismus                                             | 19 |
| 1. Die einzelnen Kurzvokale *a, *i, *u im Altmedischen    | 19 |
| 1.1. amed. *a < spätie. *a                                | 19 |
| 1.1.1. amed. * $\hat{a}$ im Inlaut                        | 19 |
| 1.2. amed. *a < spätie. *e                                | 19 |
| 1.2.1. amed. $*a$ im Anlaut                               | 20 |
| 1.2.2. amed. * <i>a</i> im Inlaut                         | 20 |
| 1.3. amed. *a < spätie. *o                                | 20 |
| 1.3.1. amed. *a im Anlaut                                 | 20 |
| 1.3.2. amed. * <i>a</i> im Inlaut                         | 20 |
| 1.3.3. amed. * <i>a</i> im Auslaut                        | 21 |
| 1.4. amed. *a < spätie. *n                                | 21 |
| 1.4.1. amed. * $\overset{1}{a}$ im Anlaut                 |    |
| 1.4.2. amed. * <i>a</i> im Inlaut                         |    |
| 1.5. amed. *a < spätie. *m                                |    |
| 1.5.1. amed. * <i>a</i> im Inlaut                         |    |
| 1.5.2. amed. *a im Auslaut                                |    |
| 1.6. amed. * <i>i</i> < spätie. * <i>i</i>                |    |
| 1.6.1. amed. * <i>i</i> im Inlaut                         |    |
| 1.6.2. amed. * <i>i</i> im Auslaut                        |    |
| 1.7. amed. * <i>u</i> < spätie. * <i>u</i>                |    |
| 1.7.1. amed. * <i>u</i> im Anlaut.                        |    |
| 1.7.2. amed. * <i>u</i> im Inlaut                         |    |
| 1.7.3. amed. * <i>u</i> im Auslaut                        |    |
| 2. Die einzelnen Langvokale * ā, * ī, * ū im Altmedischen |    |
| 2.1. amed. $*\bar{a}$ < spätie. $*\bar{e}$                |    |
| 2.1.1. amed. * $\bar{a}$ im Inlaut                        |    |
| 2.2. amed. * $\overline{V}$ < spätie. * $V/NH$            |    |
| 2.2.1 amed. $*\bar{a}$ im Anlaut                          |    |
| 2.2.2. amed. $*\bar{a}$ im Anlaut                         |    |
| 2.3. amed. * $\overline{V}$ < spätie. * $\overline{V}HN$  |    |
| 2.3.1. amed. * $\bar{a}$ im Inlaut                        |    |
| 2.4. amed. * <i>i</i> < spätie. * <i>iH</i>               |    |
| ← 1. MINAL I > MAINA III                                  |    |

| 2.4.1 amed. * i im Inlaut                                 | 25 |
|-----------------------------------------------------------|----|
| 2.5. amed. * $\bar{u}$ < spätie. * $uH$                   | 25 |
| 2.5.1. amed. $*\bar{u}$ im Inlaut                         |    |
| 3. Medische Diphtonge *ai, *au                            | 26 |
| 3.1. amed. * ai < spätie. * ei                            |    |
| 3.1.1. amed. * ai im Anlaut                               |    |
| 3.1.2. amed. * $\hat{ai}$ im Inlaut                       | 26 |
| 3.2. amed. *au < spätie. *eu                              | 26 |
| 3.2.1. amed. *au im Inlaut                                | 26 |
| II. Konsonantismus                                        | 28 |
| 4. Die konsonantischen Nasale *n, *m im Altmedischen      | 28 |
| 4.1. amed. * <i>n</i> < spätie. * <i>n</i>                |    |
| 4.1.1. amed. * <i>n</i> im Inlaut                         | 28 |
| 4.2. amed. * $nz$ < spätie. * $n\hat{g}^h$                |    |
| 4.2.1. amed. * <i>nz</i> im Inlaut                        |    |
| 4.3. amed. * <i>m</i> < spätie. * <i>m</i>                |    |
| 4.3.1. amed. * <i>m</i> im Inlaut                         |    |
| 5. Liquiden                                               |    |
| 6. Die altmedische Medien und ihre Herkunft               |    |
| 6.1. amed. * <i>b</i> < spätie. * <i>b</i>                |    |
| 6.2. amed. * $b$ < spätie. * $b^h$                        |    |
| 8.2.1. amed. *b im Anlaut                                 |    |
| 6.3. amed. * <i>d</i> < spätie. * <i>d</i>                |    |
| 6.3.1. amed. *d im Anlaut                                 |    |
| 6.4. amed. *d < spätie. *d <sup>h</sup>                   |    |
| 6.4.1. amed. *d im Anlaut                                 |    |
| 6.5. amed. *g < spätie. *g                                |    |
| 6.5.1. amed. *g im Anlaut                                 |    |
| 6.6. amed. *g < spätie. *g <sup>h</sup>                   |    |
| 6.6.1. amed. * <i>g</i> im Inlaut                         |    |
| 6.7. amed. * $g$ < spätie. * $g^{\mu}$                    |    |
| 6.7.1. amed. *g im Anlaut                                 |    |
| 6.8. amed. * $g$ < spätie. * $g^{\mu h}$ .                |    |
| 7. Die altmedische Tenues *k, *p, *t und ihre Herkunft    |    |
| 7.1.1 amed * k im Inlant                                  |    |
| 7.1.1. amed. * $k$ im Inlaut                              |    |
| 7.2. amed. $*k < \text{spatie}$ . $*k \sim 1$ .           |    |
| 7.2.1. amed. · k im Amaut                                 |    |
| 7.2.2. amed. * <i>p</i> < spätie. * <i>p</i>              |    |
| 7.3.1. amed. * $p$ im Anlaut                              |    |
| 7.4. amed. * t < spätie. * t                              |    |
| 7.4.1. amed. $t < \text{spatie}$ . $t$                    |    |
| 7.4.2. amed. * <i>t</i> im Inlaut                         |    |
| 8. Die altmedischen sekundären Palatale und ihre Herkunft |    |
| 8.1. amed. * $c$ < spätie. * $k^{\underline{y}}$          |    |
| 8.1.1. amed. * $c$ im Anlaut                              |    |
| 8.2. amed. $*c < \text{spätie}$ . $*k^{\underline{y}}$    |    |
| 8.2.1. amed. * $c$ im Anlaut                              |    |
| 8.3. amed. * j < spätie. * g                              |    |
| 8.4. amed. * $j$ < spätie. * $g^{\mu}$                    |    |
|                                                           |    |

| 8.5. amed. * $j$ < spätie. * $g^{uh}$                            | 36 |
|------------------------------------------------------------------|----|
| 8.5.1. amed. * <i>j</i> im Anlaut                                | 36 |
| 8.6. amed. * $j$ < spätie. * $g^h$                               | 37 |
| 9. Sibilanten                                                    | 37 |
| 9.1. amed. *s (~ *h) < spätie. *s                                | 37 |
| 9.1.1. amed. *s im Inlaut                                        |    |
| 9.2. amed. * $s$ < spätie. * $\hat{k}$                           | 37 |
| 9.2.1. amed. *s im Anlaut                                        |    |
| 9.2.2. amed. * <i>s</i> im Inlaut                                | 38 |
| 9.2.3. amed. * <i>s</i> im Auslaut                               | 38 |
| 9.3. amed. * <i>sp</i> < spätie. * <i>k̂y</i>                    |    |
| 9.3.1. amed. *sp im Anlaut                                       |    |
| 9.3.2. amed. * <i>sp</i> im Inlaut                               |    |
| 9.4. amed. * $sr <$ spätie. * $\hat{k}r$                         |    |
| 11.4.1. amed. *sr im Anlaut                                      |    |
| 9.5. amed. * <i>sr</i> < spätie. * <i>k̂I</i>                    |    |
| 9.5.1. amed. *sr im Anlaut                                       |    |
| 9.6. amed. * <i>sy</i> < spätie. * <i>k̄j</i>                    |    |
| 9.6.1. amed. * <i>sy</i> im Anlaut                               |    |
| 9.7. amed. * $z$ < spätie. * $\hat{g}$                           | 41 |
| 9.7.1. amed. *z im Anlaut                                        |    |
| 9.7.2. amed. *z im Inlaut                                        | 41 |
| 9.8. amed. * $z$ < spätie. * $\hat{g}^h$                         | 42 |
| 9.8.1. amed. *zim Anlaut                                         |    |
| 9.8.2. amed. *z im Inlaut                                        | 42 |
| 9.8.3. amed. *z im Auslaut                                       | 43 |
| 9.9. amed. * $z$ < spätie. * $\hat{g}_h_2$                       | 43 |
| 9.9.1. amed. *z im Inlaut                                        |    |
| 9.10. amed. * $zb$ < * $\hat{g}^h u$                             | 43 |
| 9.10.1. amed. *zb im Anlaut                                      |    |
| 9.10.2. amed. * <i>zb</i> im Inlaut                              | 43 |
| 9.11. amed. * <i>zn</i> < spätie. * <i>ĝn</i>                    | 44 |
| 9.11.1. amed. * <i>zn</i> im Inlaut                              |    |
| 9.12. amed. * $\check{s}y$ < spätie. * $k^{u}j$                  |    |
| 9.12.1. amed. * <i>šy</i> im Anlaut                              |    |
| 10. Ruki-Regel                                                   |    |
| 10.1. amed. * <i>št</i> < spätie. * <i>st</i>                    | 45 |
| 10.1.1. amed. * <i>št</i> im Inalut                              |    |
| 10.2. amed. * $\check{s}t$ < spätie. * $\hat{g}t$ / * $\hat{k}t$ | 46 |
| 10.2.1. amed. * <i>št</i> im Inlaut                              |    |
| 11. Iranisch * h im Altmedischen                                 | 46 |
| 11.1. amed. * $h(\sim *s) < \text{sp\"atie.} *s$                 | 46 |
| 11.1.1. amed. * <i>h</i> im Anlaut                               | 47 |
| 11.1.2. amed. * <i>h</i> im Inlaut                               | 47 |
| 11.1.3. amed. * <i>h</i> im Auslaut                              | 47 |
| 11.2. amed. * <i>hy</i> < spätie. * <i>si</i>                    | 47 |
| 11.2.1. amed. * <i>hy</i> im Inlaut                              |    |
| 12. Die amed. stimmlosen Reibelauten $*x*9*f$ und ihre Herkunft  |    |
| 12.1. amed. * $f$ < spätie. * $ph_2$                             |    |
| 12.1. amed. $T < \text{spatie. } PH_2$                           |    |
| 12.2.1. amed. *fim Anlaut                                        |    |

| 12.3. amed. * fy < spätie. * pi                              | 49 |
|--------------------------------------------------------------|----|
| 12.3.1. amed. * fy im Inlaut                                 |    |
| 12.4. amed. * fr < spätie. * pr                              | 49 |
| 12.4.1. amed. * fr im Anlaut                                 | 49 |
| 12.5. amed. * <i>x</i> < spätar. * <i>kh</i> <sub>2</sub>    |    |
| 12.5.1. amed. * <i>x</i> im Anlaut                           |    |
| 12.6. amed. * $x\bar{V}$ < spätie. * $k_{-}^{\mu}h_{2}$      | 50 |
| 12.6.1. amed. * <i>x</i> im Inlaut                           | 50 |
| 12.7. amed. * <i>xm</i> < spätie. * <i>km</i>                |    |
| 12.7.1. amed. * <i>xm</i> im Inlaut                          |    |
| 12.8. amed. * <i>xr</i> < spätie. * <i>k1</i>                |    |
| 12.8.1. amed. *xr im Inlaut                                  |    |
| 12.9. amed. * <i>xš</i> < spätie. * <i>ks</i>                |    |
| 12.9.1. amed. * <i>xš</i> im Anlaut                          |    |
| 12.9.2. amed. * <i>xš</i> im Inlaut                          |    |
| 12.10. amed. * $\theta$ < spätar. * $th_2$                   |    |
| 12.10.1. amed. * $\boldsymbol{\mathcal{g}}$ im Inlaut        |    |
| 12.11. amed. * $9\underline{i}$ < spätie. * $t\underline{i}$ | 52 |
| 12.11.1. amed. * <i>9y</i> im Inlaut                         | 52 |
| 12.12. amed. * $9r$ < spätie. * $tr$                         | 52 |
| 12.12.1. amed. * $\mathbf{g}_r$ im Anlaut                    | 52 |
| 12.12.2. amed. * <i>9r</i> im Inlaut                         | 53 |
| 12.13. amed. * $9r$ < spätie. * $tl$                         | 54 |
| 14.13.1. amed. * <i>9r</i> im Inlaut                         |    |
| 12.14. amed. * $9u$ < spätie. * $tu$                         |    |
| 13. Brugmanns Regel                                          |    |
|                                                              |    |
| Teil II                                                      | 56 |
| Wörterbuch                                                   | 56 |

# Bibliographie

BACK MICHAEL BACK:

1978 Die sassanidischen Staatsinschriften, AcIr 18, Leiden 1978.

BAILEY H. W. BAILEY:

1979 Dictionary of Khotan Saka, Cambridge 1979.

BARTHOLOMAE: CHRISTIAN BARTHOLOMAE:

1904 Altiranisches Wörterbuch, Strassburg 1904, Nachdruck (zusammen mit

"Zum altiranischen Wörterbuch, Nacharbeiten und Vorarbeiten") Berlin-

New York1979.

BENVENISTE ÉMILE BENVENISTE:

Titres et noms propres en iranien ancien, Paris 1966.

BERGER PETER-MICHAEL BERGER:

Das altiranische Sprachgut in den aramäischen und hebräischen Quellen,

Göttingen 1973.

BOYCE MARY BOYCE:

1977 A word-list of manichaean middle persian and parthian, AcIr 9a, 1977.

Brandenstein / Wilhelm Brandenstein / Mayrhofer Manfred Mayrhofer:

Handbuch des Altpersischen, Wiesbaden 1964.

CAMERON GEORGE G. CAMERON:

1948 Persepolis Treasury Tablets, Chicago 1948.

EILERS WILHELM EILERS:

1940 Iranische Beamtennamen in der Keilschriftlichen Überliferung, Teil I,

AKM Bd. XXV, 5, Leipzig 1940.

Der alte Name des persischen Neujahrsfestes, AGSK Nr. 2, Wiesbaden

1953: 35-87.

1976 Westiranische Mundarten: Band I, Die Mundart von Chunsar, Wiesbaden

1976

1979 Westiranische Mundarten: Band II 1 / 2, Die Mundart von Gäz,

Wiesbaden 1979.

Geographische Namengebung in und um Iran, BAW Heft 5, München

1982

Einige altiranische Etymologien, MSS 1985: 23-38.

1987 Iranische Ortsnamenstudien, I. Iranische Passnamen (Hochpässe), II.

Sonnenseite - Schattenseite, Wien 1987.

1988 Der Name Demawend I, Archiv Orientální 22, 1954: 267-374; II, Archiv

Orientální 24, 1956: 183-224; III, Archiv Orientální 37, 1969: 416-448.

Gesamtnachdruck Hildesheim 1988.

1988.1 Westiranische Mundarten: Band III, Die Mundart von Sīvänd, Stuttgart

1988.

FRIEDRICH JOHANNES FRIEDRICH:

1974 Hethtische Elementarbuch, Heidelberg 1974.

GERSHEVITCH ILYA GERSHEVITCH:

1969 Iranian Nouns and Names in Elamite Garb, TPS 1969: 165-200. 1969.1 Amber et Persepolis, SCO II (Fs. Pagliaro) 1969: 167-251. 1970 Island-Bay and the lion, BSOAS 33, London 1970: 82-91.

GIGNOUX PHILIPPE GIGNOUX:

1972 Glossaire des Inscriptions Pehlevies et Parthes, in: Corpus Inscriptionum

Iranicarum, Supplementary Series, Vol. I, London 1972.

1986 Iranisches Personennamenbuch, Bd. II: Mitteliranische Personennamen,

Faszikel 2: Noms properes sassanides en moyen-perse <del>pigraphique</del>,

Wien 1986.

GNOLI GHERARDO GNOLI:

1996 Über das iranische \*huarnah-: lautliche, morphologische und

etymologische Probleme. Zum Stand der Forschung. In: Altorientalische

Forschungen 23, 1996: 171-180.

HALLOCK RICHARD T. HALLOCK:

1969 Persepolis Fortification Tablets, Chicago 1969.

HAURI CHRISTOPH HAURI:

Das pentathematische Schema der altpersischen Inschriften, Wiesbaden

1973.

HENNNIG W. B. HENNING:

1958 Mitteliranisch, HbO 4, 1958: 20-130.

HERZFELD ERNST HERZFELD:

Medisch und Parthisch, Archaeologische Mitteilungen aus Iran, Bd. VII,

Heft I, Berlin 1934: 9-64.

1934.1 Aufsätze zur altorientalischen Archaeologie, IV.: Xerxes Areios. Beitrag

zur medischen Geschichte und zum achaemenidischen Heerwesen,

Archaeologische Mitteilungen aus Iran, Bd. VII, Heft I, Berlin 1934: 82-

137.

Die Silberschlüsseln Artaxerxes' des I. und die goldene

Fundamenturkunde des Ariaramnes, Archaeologische Mitteilungen aus

Iran, Bd. VIII, Heft I, Berlin 1937: 5-51.

1937.1 Xerxes' Verbot des Daiva-cultes, Archaeologische Mitteilungen aus Iran,

Bd. VIII, Heft I, Berlin 1937: 56-77.

HINTZE ALMUT HINTZE:

1994 Der Zamyād-Yašt, Wiesbaden 1994.

HINZ WALTHER HINZ:

1973 Neue Wege im Altpersischen, Göttinger Orientforschungen, III. Reihe,

in: Iranica, Bd. 1, Wiesbaden 1973.

1975 Altiranisches Sprachgut der Nebenüberlieferungen, Wiesbaden 1975.

HINZ / KOCH WALTHER HINZ / HEIDEMARIE KOCH,

1987.1 Elamisches Wörterbuch, Bd. I, Berlin 1987. 1987.2 Elamisches Wörterbuch, Bd. II, Berlin 1987.

HOFFMANN: KARL HOFFMANN:

1958 Altiranisch, HbO 4, Leiden-Köln 1958: 1-19.

HOFFMANN / KARL HOFFMANN / FORSSMAN BERNHARD FORSSMAN:

1996 Avestische Laut- und Flexionslehre, Innsbruck 1996.

HORN PAUL HORN:

1893 Grundriss der neupersischen Etymologie, Strassburg 1893.

HÜBSCHMANN HEINRICH HÜBSCHMANN:

1897 Armenische Grammatik I: Armenische Etymologie, Leipzig

1897. Nachdruck Hildesheim 1972.

HUMBACH HELMUT HUMBACH:

Baktrische Sprachdenkmäler, Teil I, mit Nachträgen von ADOLF

GROHMANN, Wiesbaden 1966.

Baktrische Sprachdenkmäler, Teil II, Abbildungen, Wiebaden 1967.

HUMBACH / HELMUT HUMBACH / ICHAPORIA PALLAN R. ICHAPORIA:

1998 Zamyād Yasht, Wiesbaden 1998. PHILIP HUYSE: HUYSE Iranisches Personennamenbuch, Bd. V: Iranische Namen in 1990 Nebenüberlieferungen indogermanischer Sprachen, Faszikel 6a: Iranische Namen in den griechischen Dokumenten Ägyptens, Wien 1990. **JUSTI** FERDINAND JUSTI: Handbuch der Zendsprache, Altbactrisches Woerterbuch, Leipzig 1864, 1864 Vaduz / Liechtenstein. Neudruck 1991. Kurdische Grammatik, Vaduz / Liechtenstein 1880. 1880 1895 Iranisches Namenbuch, Marburg 1895. KARTAL HÜSEYIN KARTAL: Navên kurdî - Kurdische Namen - Kürt isimleri, Osnabrück 1992. 1992 KLINGENSCHMITT GERT KLINGENSCHMITT: Das Altarmenische Verbum, Wiesbaden 1982. 1982 WALTER KORNFELD: KORNFELD Onomastica Aramaica aus Ägypten, Wien 1978. 1978 **WOLFGANG LENTZ:** LENTZ 1926 Die nordiranischen Elemente in der neupersischen Literatursprache, ZII 4, 1926: 251-316. 1933 Pamir-Dialekte, I. Materialien zur Kenntnis der Schugni-Gruppe, Göttingen 1933. PETER J. LERCH: LERCH 1857-8 Forschungen über die Kurden und die Nordchaldäer: I. Kurdische Texte gesammelt und herausgegeben mit deutscher Übersetzung und einer Einleitung; II. Kurdische Glossare für die Kurmānjí- und Zāzā-Mundarten mit einer historischen Einleitung, Anhängen und Zusätzen, St-Petersburg 1857-1858. Neudruck Amsterdam 1979. **ALEXANDER LUBOTSKY:** LUBOTSKY 1998 Avestan x<sup>v</sup>arənah: the etymology and concept, in: Sprache und Kultur der Indogermanen, Innsbruck 1998: 479-488. D. N. MACKENZIE: MACKENZIE A Concise Pahlavi Dictionary, London 1971. 1971 MAYRHOFER MANFRED MAYRHOFER: Die Rekonstruktion des Medischen, AÖAW 105, 1968: 1-22. 1968 1969 Zu den neuen Iranier-Namen aus Persepolis, SCO III (Fs. Pagliaro II) 1969: 107-117. 1973 Onomastica Persepolitana, Das altiranische Namengut der Persepolis-Täfelchen, Wien 1973. 1975 Kleinasien zwischen Agonie des Perserreiches und hellenistischem Frühling, AÖAW 1975: 274-282. 1977 Zum Namengut des Avesta, Wien 1977. 1979 Iranisches Personennamenbuch, Bd. I, Die altiranischen Namen, Wien 1979. 1979.1 Iranisches Personennamenbuch, Fazikel 2: Die Altpersischen Namen, Wien 1979. 1981 Laryngalreflexe im Indoarischen, ZPSK 1981: 427-438. Indogermanische Grammatik – Segmentale Phonologie des 1986 Indogermanischen, Bd. I., 2. Halbband, Lautlehre, Heidelberg 1986. Vorgeschichte der iranischen Sprachen; Uriranisch, Comp., Wiesbaden 1989 1989: 4-24. Herausgegeben von RÜDIGER SCHMITT.

1992 Etymologisches Wörterbuch des Altindoarischen, Bd. I, Heidelberg 1992. 1996 Etymologisches Wörterbuch des Altindoarischen, Bd. II, Heidelberg 1996. MEIER-BRÜGGER MICHAEL MEIER-BRÜGGER: Indogermanische Sprachwissenschaft, unter Mitarbeit von MATTHIAS 2000 FRITZ und MANFRED MAYRHOFER, Berlin 2000. ELLIS H. MINNS: **MINNS** 1915 Parchments of the Parthian Period from Avroman in Kurdistan, JHS 35, 1915: 22-65. MITTELBERGER HERMANN MITTELBERGER: Zum Altpersischen, Sprache 11, 1965: 93-121. 1965 GEORG MORGENSTIERNE: MORGENSTIERNE Nue-iranische Sprachen, HbO 4, Leiden-Köln 1958: 155-178. HENDRIK SAMUEL NYBERG: Nyberg 1931 Hilfsbuch des Pehlevi, Bd. II: Glossar, Uppsala 1931. 1974 A Manual of Pahlavi, Part II: Glossary, Wiesbaden 1974. **PIRART ERIC PIRART:** 1985 Le traitement des laryngales intervokaliques en vieil-avestique métrique, MSS 47, 1985: 159-191. HELMUT RIX: Rix 1992 Historische Grammatik des Griechischen, Laut- und Formenlehre, (2. korrigierte Auflage) Darmstadt 1992<sup>2</sup>. 1. Auflage 1976. Lexikon der indogermanischen Verben, Wiesbaden 1998. 1998 SCHEFTELOWITZ J. SCHEFTELOWITZ: 1905 Die Sprache der Kossäer, KZ 38, 1905: 260-277. RÜDIGER SCHMITT: **SCHMITT** 1967 Medisches und persisches Sprachgut bei Herodot, ZDMG 117, 1967: 119-145. 1968 Neues Material zur altiranischen Namenkund, BzN 3, 1968: 63-68. 1970 Der "Adler" im Alten Iran, Die Sprache 16, 1970: 63-77. 1970.1 Kritische Bemerkungen zur Deutung iranischer Namen im Elamischen, KZ 84, 1970: 11-26. Nachlese zur achaimenidischen Anthroponomastik, BzN 6, 1971: 1-27. 1971 Iranica auf kleinasiatischen Inschriften, Die Sprache 17, 1971: 177-180. 1971.1 1972 Persepolitanisches. III., KZ 86, 1972: 82-92. Ein iranischer Name aus Elephantine: 'swrt, BzN 7, 1972: 143-146. 1972.1 1972.2 Florilegium Ononasticum, BzN 7, 1972: 337-348. 1973 Persepolitanisches. IV, KZ 87, 1973: 16-21. Die Kosenamensuffixe -ina- und -uka-, in: MAYRHOFER, Onomastica 1973.1 Persepolitana, Das altiranische Namengut der Persepolis-Täfelchen, Wien 1973: 287-317. 1975 Armenisches Kosenamen auf /-uk/, BzN 10, 1975: 179-182. 1978 Die Iranier-Namen bei Aischylos, Wien 1978. Die Theophoren Eigennamen mit altiranisch \* $Mi\theta ra$ -, AcIr 17, 1978: 1978.1 395-455. 1982 Iranisches Personennamenbuch, Bd. V: Iranische Namen in Nebenüberlieferungen indogermanischer Sprachen, Faszikel 4: Iranische Namen in den indogermanischen Sprachen Kleinasiens (Lykisch, Lydisch, Phrygisch), Wien 1982. 1988 Persepolitanisches. V, KZ 101, 1988: 81-88.

| 1989           | Altiranische Periode, die altiranischen Sprachen im Überblick, Comp.,                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | Wiesbaden 1989: 25-31. Herausgegeben von RÜDIGER SCHMITT.                                                           |
| 1989.1         | Altpersisch, Comp., Wiesbaden 1989: 56-85. Herausgegeben von                                                        |
|                | RÜDIGER SCHMITT.                                                                                                    |
| 1989.2         | Andere altiranische Dialekte, Comp., 1989: 87-94. Herausgegeben von RÜDIGER SCHMITT.                                |
| 1989.3         | Die mitteliranischen Sprachen im Überblick, Comp., 1989: 95-105.                                                    |
| 1707.3         | Herausgegeben von RÜDIGER SCHMITT.                                                                                  |
| 1990           | Epigraphisch-exegetische Noten zu Dareios' Bīsutūn-Inschriften, Wien 1990.                                          |
| 1996           | Armenische Personennamen und geographische Namen: Eine Übersicht, in: Settimane di Stodio, Spoleto 1996: 685-708.   |
| 1998           | Parthische Sprach- und Namenüberlieferung aus arsakidischer Zeit,                                                   |
| •              | Historia Heft 122, 1998: 163-204.                                                                                   |
| 2000           | Selected Onomastic Writings, ed. by WINFRIED BREIDBACH and PHILIP HUYSE, New York 2000 (Persian Studies Series 20). |
| 2000.1         | Kalenderbezogene Personennamengebung im vorislamischen Iran,                                                        |
| 2000.1         | Philokypros (Fs Masson), Salamanca 2000: 267-276.                                                                   |
| 2000.2         | Die iranischen Sprachen in Geschichte und Gegenwart, Wiesbaden 2000.                                                |
| 2002           | Die iranischen und Iranier-Namen in den Schriften Xenophons, Wien                                                   |
|                | 2002.                                                                                                               |
| SCHULZE        | WILHELLM SCHULZE:                                                                                                   |
| 1895           | 'Αρταξάρης. λίθρα, ΚΖ 33, 1895: 214-224.                                                                            |
| SUNDERMANN     | Werner Sundermann:                                                                                                  |
| 1973           | Mittelpersische und parthische kosmogonische und Parabeltexte der                                                   |
|                | Manichäer, Berlin 1973.                                                                                             |
| 1989           | Westmitteliranische Sprachen, Comp., Wiesbaden 1989: 106-113. Herausgegeben von RÜDIGER SCHMITT.                    |
| 1989.1         | Parthisch, Comp., Wiesbaden 1989: 114-137. Herausgegeben von                                                        |
| 1,0,11         | RÜDIGER SCHMITT.                                                                                                    |
| 1989.2         | Mittelpersisch, Comp., Wiesbaden 1989: 138-164. Herausgegeben von                                                   |
|                | RÜDIGER SCHMITT.                                                                                                    |
| WACKERNAGEL    | JAKOB WACKERNAGEL:                                                                                                  |
| 1896           | Altindische Grammatik: Bd. I Lautlehre, 1896 Göttingen, 2.                                                          |
|                | unveränderte Auflage 1957 (ohne die Einleitung).                                                                    |
| 1905           | Altindische Grammatik: Bd. II 1 Einleitung zur Wortlehre.                                                           |
| 1074           | Nominalkomposition, Göttingen 1905, 2. unveränderte Auflage 1957.                                                   |
| 1954           | Altindische Grammatik: Bd. II 2 Die Nominalsuffixe, von Albert                                                      |
| 1057           | Debrunner, Göttingen 1954.                                                                                          |
| 1957<br>Weber  | Altindische Grammatik: Nachträge zu Band I, Göttingen 1957.<br>Dieter Weber:                                        |
| 1972           | Zur sogdischen Personennamengebung, IF 77, Berlin 1972: 191-208.                                                    |
| WEISSBACH      | F. H. WEISSBACH:                                                                                                    |
| 1911           | Die Kleininschriften der Achämeniden, Leipzig 1911.                                                                 |
| WERBA          | CHLODWIG WERBA:                                                                                                     |
| 1982           | Die arischen Personennamen und ihre Träger bei den                                                                  |
| <del>-</del> - | Alexanderhistorikern (Studien zur iranischen Anthroponomastik).                                                     |
|                | Maschinenschriftl. Diss. Wien 1982.                                                                                 |
| WERBA          | CHLODWIG H. WERBA:                                                                                                  |
| 1997           | Verba Indoarica, Die primären und sekundären Wurzeln der Sanskrit-                                                  |
|                | Sprache, Wien 1997.                                                                                                 |
|                |                                                                                                                     |

ZGUSTA LADISLAV ZGUSTA:

Die Personennamen griechischer Städte der nördlichen Schwarzmeerküste, Prag 1955. 1955

# Abkürzungen

a. a. O. = am angeführten / angegebenen Ort

av. = avestisch aav. = altavestisch Abl. = Ablativ Adj. = Adjektiv Adv. = Adverb

ai. (ep., kl.) = altindisch (episch, klassisch)

Akk. = Akkusativ akkad. = akkadisch

aksl. = altkirchenslavisch akurm.-k. = altkurmancī-kurdisch

alan. = alanisch altir. = altiranisch

altNWir. = altnordwestiranisch altOir. = altostiranisch amed. = altmedisch Aor. = Aorist

ap.(-aramä.) = altpersisch(-aramäisch)

aparth. = altparthisch aphryg. = altphrygisch arab. = arabisch aram. = aramäisch arm. = armenisch asogd. = altsogdisch assyr. = assyrisch

aSWir. = altsüdwestiranisch

att. = attisch av. = avestisch

AV = Atharvaveda-Samhitā

babylon. = babylonisch baktr. = baktrisch bal. = balūčī

baxt.-k. = baxtiārī-kurdisch bābā-k. = bābā-kurdisch

Bd. = Band

bzw. = beziehungsweise

Dat. = Dativ

DD = dardische Dialekte

demot. = demotisch = Denominativ Denom. Desider. = Desiderativ = dergleichen dgl. = dorisch dor. dss. = dasselbe el. = elamisch f. = Feminin(um) FN = Flussname frühav. = frühavestisch frühindoar. = frühindoarisch frühirar. = frühiranoarisch

Gen. = Genitiv germ. = germanisch gärr.-k. = gärrūsī-kurdisch

got. = gotisch

gr. (ep. poet.) = griechisch (episch poetisch)

gūr.-k. = gūranī-kurdisch hakk.-k. = hakkarī-kurdisch

heth. = hethitisch hom. = homerisch Inj. = Injunktiv Instr. = Instrumental = Imperfekt Ipf. Iptv. = Imperativ = iranisch iran. = jungavestisch jav. K = Konsonant

käl.-abd.-k. = kälūn-abdūī-kurdisch kälh.-k. = kälhurī-kurdisch

Kaus. = Kausativ

kurm.-k. = kurmancī-kurdisch

Komp. = Komparativ Konj. = Konjunktiv = khotansakisch khot. kušanbaktr. = kušanbaktrisch lat. = latein(isch) = litauisch lit. L = Labial Lok. = Lokativ luw. = luwisch = Lehnwort Lw. = lydisch lyd.

lyk. = lykisch m. = Maskulin(um)

M. = Medium

MA = Media-Aspirata

med. = medisch
mittelar. = mittelarisch
mittelindoar. = mittelindoarisch
mittelir. = mitteliranisch
mittelirar. = mitteliranoarisch

mkurm.-k. = mittelkurmancī-kurdisch

mmed. = mittelmedisch

mNWir. = mittelnordwestiranisch mOir. = mittelostiranisch

mp.(-T.) = mittelpersisch(-Turfan)

mparth. = mittelparthisch msogd. = mittelsogdisch

mSWir. = mittelsüdwestiranisch

mukrī-k. = mukrī-kurdisch myk. = mykenisch n. = Neutrum
nbal. = nordbalūčī
ND = Nuristandialekte
Neubild. = Neubildung
neuir. = neuiranisch

nkırm. = neukırmancı (=  $d_1m_1lk_1$ , zaza)

nkurm.-k. = neukurmancī-kurdisch nNWir. = neunordwestiranisch

Nom. = Nominativ
nOir. = neuostiranisch
np. = neupersisch
N. pr. = Nomen proprium
nSWir. = neusüdwestiranisch
NWir. = nordwestiranisch
nwk. = nordwestkurdisch

Obl. = Obliquus
Oir. = Ostiranisch
ON = Ortsname
Opt. = Optativ
oss. = ossetisch
pahl. = pahlavi
palmyren. = palmyrenisch

pars. = parsī

parth.(-T.) = parthisch(-Turfan)

Pass. = Passiv

PD = Pamirdialekte

Perf. = Perfekt
phryg. = phrygisch
Pl. = Plural
Ptz. = Partizip
Präs. = Präsens
russ. = russisch

 $RV = Rgveda-Samhit\bar{a}$ 

= Seite S. = siehe s. = sarmatisch sarmat. sbal. = südbalūčī = Singular Sg. skr. = sanskrit skyth. = skythisch sogd. = sogdisch spätar. = spätarisch

spätie. = spätindoeuropäisch spätindoar. = spätindoarisch spätirar. = spätiranoarisch SS = Schwundstufe

St. = Stamm Superl. = Superlativ SWir. = südwestiranisch

syr. = syrisch T = Tenuis TA = Tenuis-Aspirata toch. A/B = tocharisch A/B

türk. = türkisch

u. a. = unter anderemurkurd. = urkurdischusw. = und so weiter

V = Vokal

VAdj. = Verbaladjektiv

ved. = vedisch = vielleicht viell. = vergleiche vgl. Vok. = Vokativ VS = Vollstufe Wz. = Wurzel Y. = Yasna Yt. = Yašt

z. B. = zum Beispiel

# Sonstige Abkürzungen (Zeitschrift etc.)

ABAW Abhandlungen der – philosophisch-philologischen Classe der königlichen bayerischen –

Akademie der Wissenschaften.

AcIr Acta Iranica.

AGSK Abhandlungen der Geistes- und Sozialwissenschaftlichen Klasse.

AKM Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes.

BAW Bayerische Akademie der Wissenschaften – Philosophisch-Historische Klasse –.

BSOAS Bulletin of the School of Oriental and African Studies.

BzN Beiträge zur Namenforschung.

Comp Compendium Linguarum Iranicarum, herausgegeben von Rüdiger Schmitt, Wiesbaden

1989.

HbO Handbuch der Orientalistik.

JHS The Journal of Hellenic Studies.

IF Indogermanische Forschungen.

IIJ Indo-Iranian Journal.

KZ (HS) Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung, auf dem Gebiete der indogermanischen

Sprachen.

MSS Münchener Studien zur Sprachwissenschaft.

AÖAW Anzeiger der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.

SCO Studia Classica et Orientalia.

TPS Transactions of the Philological Society.

ZDMG Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Geselschaft.

ZII Zeitschrift für Indologie und Iranistik.

ZPSK Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung.

# Symbole

- \* = durch Rekonstruktion erschlossen
- / = Trennt zwei Formen, Stämme, o. ä, die miteinander im Wechsel stehen.
  - = Wiederholung der restlichen vorher genannten Wortform
    - = Wiederholung der restlichen vorher genannten Laute bzw. Vokale
- <sup>₹</sup> = durch Rekonstruktion erschlossene Wurzel
- $\emptyset$  = Null
- ? = unsicher
- + = plus
- + = emendierte bzw. konjizierte Form im Avestischen
- x = fehlerhaft
- < = ist entstanden aus (aus einer anderen Zeitperiode einer Sprache), z. B.: früharisch < spätindoeuropäisch.
- > = wird zu (aus einer anderen Zeitperiode einer Sprache), z. B.: spätindoeuropäisch > früharisch.
- ← = ist entstanden aus (innerhalb der gleichen Zeitperiode einer Sprache), z. B.: spätarisch ← mittelarisch.
- $\rightarrow$  = wird zu (innerhalb der gleichen Zeitperiode einer Sprache), z. B.: mittelarisch  $\rightarrow$  spätarisch.

# Einleitung

Die Meder wurden zuerst beim Salmanasar III. erwähnt, der um 836 v. Chr. gegen Matai (Medien) und *Parsuaš* (Persien) in den Krieg zog. Um 820 v. Chr. bekriegte Šamši-Adad V. ebenfalls das Land der Meder. Diverse spätere Feldzüge nach Medien in den Jahren 794, 790, 766 usw. sind in der Limu-Liste ("Verwaltungsliste") überliefert. Im Jahre 737 v. Chr. wiederum drang Tiglatpileser III. in Medien ein. In der Folge nahm die Bedeutung der Meder - sowohl politisch als auch geographisch - ständig zu. Im Jahre 614 v. Chr. zog Kyaxeres gegen Ninive; Nimrud wurde besiegt, worauf ein formaler Vertrag zwischen Kyaxeres und Nabupolassar aufgesetzt wurde, bis Kyaxeres von Medien im Jahre 612 v. Chr. schliesslich die unter der Herrschaft der Assyrer stehende Stadt Ninive eroberte. Unter der Führung von Kvros II. wurden jedoch um 550 v. Chr. sämtliche medischen Gebiete von den Persern eingenommen. Mit dieser Niederlage verloren die Meder die Macht in ihrem Reich permanent an die Perser, so dass sie ihre eigenen politischen Interessen nicht mehr vertreten konnten. Alle darauf folgenden Aufstände wurden später jeweils von den Persern niedergeschlagen, wie etwa im Jahre 521 v. Chr., als der Aufstand der Meder unter der Führung des jungen Prinzen Fravartiš in einer ganz blutigen Niederlage für die Meder endete. Nichtsdestotrotz beeinflussten die Meder die Perser nachhaltig:

"Die Meder als Schöpfer der ersten iranischen Reichsbildung sind eine Realität, ebenso Übernahme vieler ihrer Institutionen durch die Perser, womit die Übernahme der Benennungen in vielen Fällen verbunden sein sollte." (MAYRHOFER 1968: 3)

Es fällt nicht leicht, sich diesbezüglich korrekt und angemessen auszudrücken, weil allgemein sehr wenig über die medische Sprache und Geschichte bekannt ist. Seit Jahrzehnten versucht die Forschung deshalb, die sprachliche Merkmale zu rekonstruieren und, um eine klarere Darstellung geben zu können, was die medische (Amts-)Sprache eigentlich ausmacht:

"In einem so grossen gebiet kann von anfang an nicht nur ein dialekt gesprochen sein: medisch bedeutet eine ganze gruppe." (HERZFELD 1934: 23f.).

Die einzelnen Wörter – vor allem die Eigennamen – des Medischen, die von den benachbarten Völkern niedergeschrieben waren, können jedoch nicht immer gelesen und gedeutet werden. Denn da wir auf medisch keine direkt überlieferten Zeugnisse haben, können auch dessen Charakteristika nur indirekt erschliessen. Es besteht aber keine Zweifel, dass die im Altpersischen vorkommenden fremden Sprachelemente, wie zum Beispiel ap. aspa- 'Pferd', vispa-zana- 'aller Arten / Rassen', ci9ra- 'hell, glänzend' (in: m. N.pr.), mi9ra-m. N.pr. usw., altmedischen Ursprungs sind und als Lehnwort ins Altpersische Eingang gefunden haben. Gleiches lässt sich für Wörter in anderen Sprachen – darunter etwa Elamisch, Akkadisch, Babylonisch, Assyrisch, Aramäisch, Hebreisch, Ägyptisch, Lykisch, Lydisch, oder Griechisch – sagen.

In der folgenden Arbeit habe ich versucht, die in den Nebenüberlieferungen als medisch erkannten Wörter zusammenzufassen. Die Arbeit ist in zwei Teile gegliedert, wobei ersterer die Lautlehre des Altmedischen zusammenfasst, und letzterer ein Wörterbuch des Altmedischen präsentiert. Die mitteliranischen – oder wohl besser gesagt die mittelmedischen (= mittelnordwestiranische) – Elemente wurden in dieser Arbeit in sehr geringem Masse berücksichtigt und die Analyse auf Wörter beschränkt, die bestimmte lautliche Merkmale des Altmedischen besassen. Diese Wörter wurden in dieser Arbeit mit einem Sternchen "\*\*" und zum Teil zusätzlich einem Fragezeichen "?" versehen. Die einzelnen Details eines Wortes wurden bei den entsprechenden Einträgen im Wörterbuch möglichst knapp besprochen. In einigen Fällen, wo man zum Beispiel der Umschrift wegen das Wort mit linguistischen Methoden nicht mit Sicherheit lesen und deuten kann, habe ich nur auf die Literatur hingewiesen, wobei mir wohl bewusst ist, dass die vorliegende Arbeit noch in vielen Punkten einer Erweiterung bedürfte.

# Teil I

# Lautlehre

# I. Vokalismus

# 1. Die einzelnen Kurzvokale \*a, \*i, \*u im Altmedischen

Den medischen Kurzvokalen \*a, \*i, \*u stehen die Langvokale  $*\bar{a}$ ,  $*\bar{i}$ ,  $*\bar{u}$  gegenüber. Medisch \*a geht auf die früharischen und spätindoeuropäischen \*a, \*e, \*o, \*p, \*m zurück; im Medischen ist ein solches \*a erhalten.

## 1.1. amed. \**a* < spätie. \**a*

#### 1.1.1. amed. \**a* im Inlaut

amed. \*baga- m. < spätirar. \*baga-  $\leftarrow$  mittel-, frühirar. \*baga- < spät-, mittelar. \*baga-  $\leftarrow$  frühar. \*baga- < spätie. \*baga- < spätie. \*baga- (Sott Zuteilung', 'Gott')' (MAYRHOFER 1996: 239f.), zu baga- (Viell. baga- (Viell. baga-) 'als Anteil bekommen' (RIX 1998: 51).

aav. *baga*- m. 'Gott' (wenn in *bagā* Instr. Sg. 'by God' Y. 32.8), jav. *baγa*- m. 'Gott, Zuteilung', vgl. *hu-baγa*- 'mit guter Zuteilung charakterisiert'.

ap. baga- m. 'Gott'.

ved. *bhága*- m. 'Wohlstand, Glück, Besitz, Vermögen; Zuteilung (als Personifikation, Bezeichnung von Göttern, Name eines Āditya-)', vgl. *su-bhága*- 'mit guter Zuteilung, schönen Anteil habend'. Vgl. aav. *bāga*- n. 'Anteil, Los', mp. np. *bāγ* 'Garten', ved. *bhāgá*- m. 'Anteil, Teil, Los, Schicksal' (MAYRHOFER 1996: 260).

amed. \*yazna- m. 'Verehrung, Opfer' < spätirar. \*jaz-ná- ← mittelirar. \*jaź-ná- ← frühirar.

\* $H\underline{i}a\underline{j}$ -na-< spät-, mittelar. \* $H\underline{i}a\underline{j}$ -na-<br/>
fr\u00fchar. \* $H\underline{i}a\underline{j}$ -no-<br/>
sp\u00e4tie. \* $H\underline{i}a\hat{g}$ -no-, zu  $\sqrt[4]{H\underline{i}a\hat{g}}$ -<br/>
'verehren'.

aav. jav. yasna- m. 'Verehrung, Opfer', zu yaz- 'verehren'.

ved. yajñá- m. 'Verehrung, Opfer', zu yaj- 'verehren, opfern'.

mparth. *mzd-yzn* < NW.-iran. \*° *jazna-*.

mp. np. jašn 'Fest, Feier' < ap. \*jašna-.

nkurm.-k. cejn [jäžn] 'Fest, Feier'.

arm. mazdezn Lw. < NWir.

#### 1.2. amed. \*a < spätie. \*e

| av. | ap. | amed. | spätirar. | mittelirar. | frühirar. | spätar. | frühar. | spätie. |
|-----|-----|-------|-----------|-------------|-----------|---------|---------|---------|
| а   | a   | *a    | *a        | *a          | *a        | *a      | *e      | *e      |

#### 1.2.1. amed. \**a* im Anlaut

```
amed. *ama- < spät-, mittelirar. *ama- \leftarrow frühirar. *H_2\acute{a}mH-a- < spät-, mittelar. *H_2\acute{a}mH-a- \leftarrow frühar. *H_2\acute{e}mH_3-o- spätie. *h_2\acute{e}mh_3-o-, zu \sqrt[8]{h_2emh_3}- 'anfassen, anpacken' \rightarrow 'schwören' (RIX, LIV 237). aav. \bar{o}ma- m., jav. ama- m. 'Angriffskraft'; vgl. jav. ama- Adj. 'stark, kräftig'. ved. \acute{a}ma- m. 'Angriffskraft', zu am^i- 'anpacken'.
```

```
amed. *anzū-ka- 'eng' < spätirar. *anzú- ← mittelirar. *anź hú- frühirar. *H₂anʃ h-ú- < spätar. 
*H₂anʃ h-ú- ← frühar. *H₂enʃ h-ú- spätie. *h₂emĝ h-ú- → *h₂enĝ h-ú-, zu ∜h₂emĝ h-ú-
(zu)schnürren' → 'beengen'.
mparth. <'njwg> 'eng'.
mp. <hnzwg-> 'eng'.
ved. aṃhú- 'eng'.
Vgl. jav. azah-, ved. áṃhas- 'Angst, Bedrängnis' < spätar. *H₂ánʃ has- < spätie. *h₂énĝ hes- ← *h₂émĝ hes-
.
Das spätie. *m nur im heth. Nasalpräsens erhalten, sonst *mĝ h> *nĝ hassimiliert (Rix 1998: 236).
```

#### 1.2.2. amed. \**a* im Inlaut

```
amed. *nar- < spätirar. *nár- < spät-, mittelar. H<sub>2</sub>nár- ← frühar. *H<sub>2</sub>nér- < spätie. *h<sub>2</sub>nér- 'Mann'. aav. jav. nar- m. 'Mann'. ved. nár- m. 'Mann'.
```

amed. \*sravah- n. 'Ruhm' < spätirar. \*sráyah- ← mittelirar. \*śráyas- ← frühirar. \*ćráyas- < spät-, mittelar. \*ćRáyas- ← frühar. \*ćléyes- < spätie. \*kléyes-, zu ∜kley- 'hören'.
aav. srauuah- n. '(gehörtes) Wort, Ruhm, Ansehen, (Lob-)Spruch', jav. srauuah- n. 'Verkündigung', haosrauuaŋha- n. 'guter Ruf', zu srao-: sru- 'hören'.
ap. °çavah- n. 'Ruhm', nur in Namen; mp. sraw Lw. 'Wort, Botschaft'. ved. śrávas- n. 'Ruhm, Preis, Lobpreisung, Ansehen'.

#### 1.3. amed. \**a* < spätie. \**o*

### 1.3.1. amed. \**a* im Anlaut

```
amed. *ašta- 'acht' < spät-, mittelirar. *aštá- ← frühirar. *HaštáH < spätar. *HaštáH ← mittelar. *Hać táH ← frühar. *Hoć téH < spätie. *Hoktéh₃.

jav. ašta- 'acht'.

ap. *ašta- 'acht'.

ved. aṣṭā- 'acht'.

mp. hšt [hašt] Lw. 'acht', mparth. hšt'd [haštād] 'eighty'.
```

#### 1.3.2. amed. \**a* im Inlaut

amed. \*-pati- < spät-, mittel-, frühirar. \*páti- < spät-, mittelar. \*páti- ← frühar. \*póti- < spätie.\*póti- 'Herr, Gatte'.

aav. jav. pa<sup>t</sup>ti-m. 'Herr, Gatte'.

ap. \*pati-, in: \*da9a-pati- 'Zehnschafsführer'.

ved. páti- m. 'Herr, Gebieter, Besitzer, Gatte, Ehemann'.

#### 1.3.3. amed. \**a* im Auslaut

amed. \* $s\bar{a}ra$ - n. 'Kopf' < spätirar. \* $s\bar{a}ra$ -  $\leftarrow$  mittelirar. \* $s\bar{a}ra$ -  $\leftarrow$  frühirar. \* $s\bar{a}ra$ -  $\leftarrow$  spätirar. \* $s\bar{a}ra$ -  $\leftarrow$  frühar. \* $s\bar{a}ra$ -  $\leftarrow$  frühar. \* $s\bar{a}ra$ -  $\leftarrow$  spätirar. \* $s\bar{a}ra$ -  $\rightarrow$  spätirar. \* $s\bar{$ 

jav. sārah-n. 'Kopf'; mp. np. sar 'Kopf'; vgl. jav. sarah-n. 'Kopf'.

vgl. ved. śíras-n. 'Kopf, Haupt, Spitze'.

Nach SCHMITT: "Schon bestehende Zweifel werden in einigen Fällen erhärtet: So können wir für die Namen und Wörter, in denen griech.  $\sigma$  persisches  $\vartheta$  wiedergibt (Μασίστης, ὀροσάγγης), Entlehnung aus einem nichtpersischen Dialekt annehmen..." (SCHMITT 1967: 132).

amed. \* $z\bar{a}ta$ - < spätirar. \* $z\bar{a}t\acute{a}$ -  $\leftarrow$  mittelirar. \* $z\acute{a}t\acute{a}$ -  $\leftarrow$  frühirar. \* $z\acute{a}H$ - $z\acute{a}$ - spät-, mittelirar. \* $z\acute{a}H$ - $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -  $z\acute{a}$ -

\*jaH- $t\acute{a}$ - $\leftarrow$  frühar. \*jnH- $t\acute{o}$ -< spätie. \* $\hat{g}nh_I$ - $t\acute{o}$  'geboren', zu  $\sqrt[8]{\hat{g}enh_I}$ - 'erzeugen'.

aav. jav. zāta- VAdj. 'geboren', zu zan- 'erzeugen, gebären'.

ap. \*dāta- VAdj. 'geboren', zu ap. \*dān-.

ved. jātá-VAdj. 'geboren', zu jan'- 'erzeugen, gebären, (er)schaffen'.

## 1.4. amed. \**a* < spätie. \**p*

#### 1.4.1. amed. \**a* im Anlaut

amed. \*ahura- m. N.pr. < spätirar. \*áhura-  $\leftarrow$  mittelirar. \*ásura-  $\leftarrow$  frühirar. \*Hásura- < spätiar. \* $H_2$ ásura-  $\leftarrow$  frühar. \* $H_2$  $\eta$ suro- < spätie. \* $h_2$  $\eta$ s-u-ro- m. 'Herr', zu  $\sqrt[4]{h_2}$ ens- 'zeugen, gebären'.

aav. jav. ahura-m. 'Gott, Herr', vorwiegend mit mazdā-.

ap. *aura-*, in: *aura-mazdā-* m. N.pr. des höchsten Gottes, einmal getrennt *aura- mazdā-* im Gen. Sg.; mp. *'whrmzd'* 'Gottesname'.

ved. ásura- Adj. 'göttlich, mächtig; m. Gott, Herr'.

Vgl. amed. \*Asura-mazdās-.

Zu aav. jav. ahu- m. 'Herr, Oberherr', heth. /hassu-/ 'König' ( $\leftarrow$  /has-/ 'erzeugen'), spätie. \* $h_2\eta s$ -u- 'Leiter' ( $\leftarrow$  \* $h_2\eta s$ - 'erzeugen').

### 1.4.2. amed. \**a* im Inlaut

amed. \* $mazd\bar{a}$ - m. N.pr. < spätirar. \* $mazd\bar{a}$ -  $\leftarrow$  mittelirar. \* $mazd^h\bar{a}$ -  $\leftarrow$  frühirar. \* $mazd^haH$ -  $\leftarrow$  frühar. \* $mnz-d^heH$ - < spätie. \* $mns-d^heH$ -.

aav. jav. *Mazdā*- m. N.pr. 'der zur Kenntnis nehmende (Herr); f. Weissheit'. "Die Flexion des maskulinen av. Namens ist auf dem Femininum *mazdā*- < \**mazdhā*- < \**mps*-*dheH*- aufgebaut, das im Aav. noch bezeugt ist, Y. 40,1." (HOFFMANN / FORSSMAN 1996: 124, vgl. 78). Daneben aav. jav. *mazdra*- 'weise' < spätirar. \**mánzdra*- (vgl. MAYRHOFER 1996: 378).

ap. Mazdā-, Aura-mazdā- m. N.pr.

ved.  $medh\bar{a}$ - f. 'Weisheit' < \* $mazd^h\bar{a}$ -.

amed. \*ha9ya- 'wahr' < spätirar. \*ha9já- ← mittelirar. \*sa9já- ← frühirar. \*Hsatjá- < spätar. \*Hsatjá- ← frühar. \*Hsatjó- < spätie.\*h<sub>I</sub>s-nt-jó- 'wahr', zu \*h<sub>I</sub>s-nt- Ptz. 'seiend' < ∜h<sub>I</sub>es- 'sein'.
aav. jav. ha<sup>i</sup> 9iia- 'wahr'.
ap. hašya- 'wahr'.
ved. satyá- Adj. 'wahr, wahrhaft, wirklich'.

## 1.5. amed. \**a* < spätie. \**m*

```
av. ap. amed. spätirar. frühirar. spätar. mittelar. frühar. spätie.

a a *a *a *a *a *m *m
```

#### 1.5.1. amed. \**a* im Inlaut

amed. \*satam < spätirar. \*satám ← mittelirar. \*śatám ← frühirar. \*ćatám < spät-, mittelar. \*ćatám ← frühar. \*ćntóm < spätie.\*kntóm 'hundert'.

jav. satəm 'hundert'.

ap. \*9atam 'hundert'.

ved. śatám 'hundert'.

amed. \*hazahra- 'tausend' < spätirar. \*ha-záhra- ← mittelirar. \*sa-ź hásra- ← frühirar. \*sa-j hásra- > spätar. \*sa-j hásra- frühar. \*sm-j héslo- < spätie. \*sm-ĝ héslo- igav. hazaŋra- n. 'tausend'.

ap. \*hadahra- 'tausend'; vgl. mp. np. hazār Lw. 'tausend' < NWir. ved. sahásra- n. 'tausend'.

#### 1.5.2. amed. \**a* im Auslaut

amed. \* dasa < spätirar. \* dása- ← mittelirar. \* dáśa ← frühirar. \* dáća < spät-, mittelar. \* dáća ← frühar. \* déć m < spätie. \* dékm 'zehn'.

aav. dasā, jav. dasa 'zehn'.

ap. \* 9ata 'zehn'.

ved. dáśa 'zehn'.

#### 1.6. amed. \*i< spätie. \*i

#### 1.6.1. amed. \**i* im Inlaut

amed. \*tigri- m. 'Geschoss, Pfeilschuss' < spät-, mittel-, frühirar. \*tigri- < spätar. \*(s)tigri-, zu ∜(s)taig- < spätie. ∜(s)teig 'stechen, spitz sein'. jav. tiγri- m. 'Pfeil'; vgl. jav. tiγra- 'schneidend, spitz, scharf' < \*tigra- (~ ap. tigra- Adj. 'spitz'), zu iran. ∜taig-.

vgl. ved. *tigmá*- Adj. 'scharf, spitzig, heiss', zu *tej*- 'scharf machen, zuspitzen'.

amed. \*dizā- f. 'Burg' < spätirar. \*dizā- ← mittelirar. \*diz hā- ← frühirar. \*dij haH₂- < spätar. \*dhij haH₂- ← frühar. \*dhij heH₂- < spätie. \*dhigheh₂- f., zu ∜dhejgh- 'bestreichen, kneten'. ap. didā- f. 'Festung, Burg'. vgl. jav. uz-daēza- m. 'Mauer', zu diz-: daēz-. vgl. ved. dehī- 'Wall', zu dih-: deh-.

#### 1.6.2. amed. \**i* im Auslaut

amed. \*-pati- < spät-, mittel-, frühirar. \*páti- < spät-, mittelar. \*páti- ← frühar. \*póti- < spätie.\*póti- m. 'Herr, Gatte'.

aav. jav. patti-m. 'Herr, Gatte'.

ap. \*pati-, in: \*da9a-pati- 'Zehnschafsführer'.

ved. páti-m. 'Herr, Gebieter, Besitzer, Gatte, Ehemann'.

## 1.7. amed. \*u < spätie. \*u

| av. | ap. | amed. | spätirar. | frühirar. | spätar. | frühar. | spätie. |
|-----|-----|-------|-----------|-----------|---------|---------|---------|
| 11  | 11  | *11   | *11       | *11       | *11     | *11     | *11     |

#### 1.7.1. amed. \**u* im Anlaut

amed. \* $u\check{s}\Im ra$ - / \* $u\check{s}Ta$ - < spätirar. \* $u\check{s}\Im /tra$ -  $\leftarrow$  mittelirar. \* $H_2\check{u}\check{s}\Im /tra$ -  $\leftarrow$  frühirar. \* $H_2\check{u}\check{s}$ -tra- < spätirar. \* $H_2\check{u}\check{s}$ -tra- <br/> < spätirar. \* $H_2\check{u}\check{s}$ -tra- <br/> <br

aav. jav. *uštra*- m. 'Kamel', jav. *uštrā*- f. 'Kammelstute' (\**uštrī*- f. angeblich im N.pr. *auuāraoštri*-).

ap. *uša*-m. 'Kamel' < \**ušça*- < \**uštra*-.

ved. ústra-m. 'Kamel', ustrī-f. 'Kammelstute'.

Amed. 9r, aav. jav. 9r, ap. q < spätirar. \*9r < spätar. \*tr (vgl. Brandenstein / Mayrhofer 1964: 35, 37, 38).

Viell. zu spätie.  $\sqrt[8]{h_2 e \mu s}$ - 'schöpfen'; vgl. zur Semantik griech.  $\dot{\epsilon} \xi \alpha \tilde{\nu} \sigma \alpha \iota' \dot{\epsilon} \xi \epsilon \lambda \epsilon \tilde{\nu} \nu$ , '\*schöpfen'  $\rightarrow$  '(Wasser) holen', aufs Feuer übertragen; (-) $\alpha \tilde{\nu} \omega$  'hole Feuer' (Rix 1998: 246).

#### 1.7.2. amed. \**u* im Inlaut

amed. \*ahura- m. N.pr. < spätirar. \*áhura-  $\leftarrow$  mittelirar. \*ásura-  $\leftarrow$  frühirar. \*Hásura- < spät-, mittelar. \* $H_2$ ásura-  $\leftarrow$  frühar. \* $H_2$  $\eta$ suro- < spätie. \* $h_2$  $\eta$ s-u-ro- m. 'Herr', zu  $\sqrt[4]{h_2}$ ens- 'zeugen, gebären'.

aav. jav. ahura-m. 'Gott, Herr', vorwiegend mit mazdā-.

ap. *aura-*, in: *aura-mazdā-* m. N.pr. des höchsten Gottes, einmal getrennt *aura- mazdā-* im Gen. Sg.; mp. 'whrmzd' Gottesname'.

ved. ásura- Adj. 'göttlich, mächtig; m. Gott, Herr'.

Vgl. amed. \*Asura-mazdās-.

Zu aav. jav. ahu- m. 'Herr, Oberherr', heth. /hassu-/ 'König' ( $\leftarrow$  /has-/ 'erzeugen'), spätie. \* $h_2\eta s$ -u- 'Leiter' ( $\leftarrow$  \* $h_2\eta s$ - 'erzeugen').

amed. \* $\bar{a}$ -zušta- 'der Beliebte' < spätirar. \* $\bar{a}$ -zúšta-  $\leftarrow$  mittelirar. \* $\bar{a}$ -ź úšta-  $\leftarrow$  frühirar. \*aH-j úšta-, zu  $\sqrt[4]{j}$  aus- < spät-, mittelar.  $\sqrt[4]{j}$  aus-  $\leftarrow$  frühar.  $\sqrt[4]{j}$  eus- < spätie.  $\sqrt[4]{g}$  eus- 'kosten'  $\rightarrow$  \*'geniessen, Gefallen finden an, mögen'.

ap. \*ādusta- 'der Beliebte'.

vgl.:

aav. jav. zušta- 'beliebt', zu aav. jav. zuš- 'Gefallen finden, mögen, geniessen'.

ved. juṣṭá-, júṣṭa- 'willkommen, erwünscht, angenehm', zu ved. juṣ- 'gern haben, Gefallen finden, geniessen'.

vgl. ap. dauštar- m. 'Freund' (~ ved. jostár- 'begehrend, liebend', kati zōtr 'Freund'), mp. np. dōst 'Freund'.

#### 1.7.3. amed. \*u im Auslaut

amed. \* $b\bar{a}zu$ - m. 'Arm' < spätirar. \* $b\bar{a}z\acute{u}$ -  $\leftarrow$  mittelirar. \* $b\bar{a}\acute{z}^{h}\acute{u}$ -  $\leftarrow$  frühirar. \* $b\bar{a}\acute{q}^{h}\acute{u}$ - < spätar. \* $b^{h}\bar{a}\acute{q}^{h}\acute{u}$ -  $\leftarrow$  frühar. \* $b^{h}\bar{a}\acute{q}^{h}\acute{u}$ - (od. \* $b^{h}eh_{2}\hat{g}^{h}\acute{u}$ -). jav.  $b\bar{a}zu$ - m. 'Arm'. ap. \* $b\bar{a}du$ - 'Arm'; mp.  $b^{2}dwky$  'Arm', np.  $b\bar{a}z\bar{u}$  Lw. 'Arm',  $b\bar{a}h\bar{u}$  'Teil des Armes'. ved.  $b\bar{a}h\acute{u}$ - m. 'Arm, Unterarm, Vorderfuss beim Tier'.

# 2. Die einzelnen Langvokale $*\bar{a}$ , $*\bar{i}$ , $*\bar{u}$ im Altmedischen

## 2.1. amed. $*\bar{a} < \text{spätie. } *\bar{e}$

$${av.}$$
  $ap.$   $amed.$   $spätirar.$   $frühirar.$   $spätar.$   $frühar.$   $spätie.$   $av.$   $av.$ 

## 2.1.1. amed. $*\bar{a}$ im Inlaut

amed. \*sāra- n. 'Kopf' < spätirar. \*sāra- ← mittelirar. \*śāra- ← frühirar. \*ćārH-a- < spätar. \*ćārH-a- ← frühar. \*ćērH-o- < spätie. \*kērh₂-o- n. (~\*kṛ̂h₂-o-).
jav. sārah- n. 'Kopf'; mp. np. sar 'Kopf'; vgl. jav. sarah- n. 'Kopf'.
vgl. ved. śíras- n. 'Kopf, Haupt, Spitze'.

# 2.2. amed. \* $\overline{V}$ < spätie. \* V/NH

#### 2.2.1. amed. $*\bar{a}$ im Anlaut

amed. \*ā-zātā- < spätirar. \*á-zāta- ← mittelirar. \*á-źāta- ← frühirar. \*áH-jaH-ta- < spät-, mittelar. \*áH-jaH-ta- ← frühar. \*áH-jnH-to- < spätie. \*éh<sub>l</sub>-ĝnh<sub>l</sub>-to- VAdj. 'geboren', zu \*ĝenh<sub>l</sub>- 'erzeugen'. aav. jav. ā-zāta- (°tā-f.) Adj. 'adelig, edel, vornehm', zu zan- 'erzeugen, gebären'. mp. āzāt, np. āzād Lw. 'adelig, frei'. nkurm.-k. aza-, azat 'frei', zan, zayin 'gebären'. skr. á-jāta- 'herstammend', zu jan¹- 'erzeugen, gebären (er)schaffen'.

#### 2.2.2. amed. $*\bar{a}$ im Anlaut

amed. \*nāman- n. 'Name' < spät-, mittelirar. \*nāman- ← frühirar. \*HnáHman- < spätar. \*HnáH-man- ← frühar. \*HnéH-men- < spätie. \*h₃néh₃-men- n. 'Name'. aav. jav. \*nāman- n. 'Name'; nāma 'namens'. ap. nāma, nāmā 'namens, mit Namen'. ved. nāman- n. 'Name'; nāma 'namens'. khot. nāma, sogd. n'm, mp. np. nām, oss. nom, nkurm.-k. nav(<\*nām) 'Name'.

# 2.3. amed. \* $\bar{V}$ < spätie. \* $\bar{V}HN$

av. ap. amed. spätirar. mittelirar. frühirar. spätar. frühar. spätie. 
$$\bar{V}$$
  $\bar{V}$  \* $\bar{V}$ 

#### 2.3.1. amed. $*\bar{a}$ im Inlaut

amed. \**māh*- < spätirar. \**ma.ah*- ← mittelar. \**ma.as*- ← frühirar. \**maHas*- < spät-, mittelar. \**maHas*- ← frühar. \**meH-ns*- < spätie. \**meh<sub>I</sub>-ns*-, zu ∜*meh<sub>I</sub>*- '(ab)messen'.

aav. jav. *māh*- m. 'Mond, Monat' < spät-, mittelirar. \**maHah*- ← frühirar. \**maHas*-; aav. *må*, jav. *mås-ca* Nom. Sg. 'Mond' < frühirar. \**maHas*; aav. -*å* zweisilbig. ap. *māh*- 'Monat'.

ved.  $m\bar{a}s$ - m. 'Mond, Monat' < spät-, mittelindoar. \*ma.as-  $\leftarrow$  frühindoar. \* $maH_2as$ -.

"Iran. \* $m\bar{a}nha$ - setzt Hüb, PersStud 97 für np.  $m\bar{a}ng$ , kurd.  $m\bar{a}ng$  u. a. 'Mond' an ... Hat sich idg. \* $meh_lnes$ - / \* $meh_lns$ - in iran. \* $m\bar{a}n$ - / \*ma(H)ah-  $\rightarrow$  \* $m\bar{a}h$ - fortgesetzt, und liegt dessen Ausgleich in \* $m\bar{a}nh(a)$ - vor?" (MAYRHOFER 1996: 353). Daneben aber khot.  $m\bar{a}st\ddot{a}$ - 'Mond, Monat' (f. i-St.) < \* $m\bar{a}s$ -ti-, šuynī, rōšānī  $m\bar{e}st$ , yazgulāmī, sariqōlī  $m\bar{a}st$  usw. (BAILEY 1979: 331a).

Vgl. gr. μήν / μείς (Gen.Sg. μηνός / μῆννος) 'Mond', lat. *mēnsis* 'Monat', got. *mena* 'Mond', lit. *měnuo* (Gen.Sg. *měnesio*) 'Mond, Monat', toch. A *mañ*, B *meñe* 'Mond, Monat', zu spätie. \**meh<sub>l</sub>-nes-*.

#### 2.4. amed. \*i < spätie. \*iH

| av. | ap. | amed. | spätirar. | frühirar. | spätar. | frühar. | spätie.     |
|-----|-----|-------|-----------|-----------|---------|---------|-------------|
| Ī   | ī   | * 1   | * 1       | *iH       | *iH     | *iH     | * <i>iH</i> |

#### 2.4.1 amed. \**ī* im Inlaut

amed. \* $sr\bar{\imath}ra-<$  spätirar. \* $sr\bar{\imath}ra-\leftarrow$  mittelirar. \* $sr\bar{\imath}ra-\leftarrow$  frühirar. \* $sr\bar{\imath}ra-\leftarrow$  frühar. \* $sr\bar{\imath}ra-\leftarrow$  frühar. \* $sr\bar{\imath}ra-\leftarrow$  frühar. \* $sr\bar{\imath}ra-\leftarrow$  frühar. \* $sr\bar{\imath}ra-\leftarrow$  spätie. \* $sr\bar{\imath}ra-\leftarrow$  frühar. \* $sr\bar{\imath}ra-\leftarrow$  frühar. \* $sr\bar{\imath}ra-\leftarrow$  spätie. \* $sr\bar{\imath}ra-\leftarrow$  frühar. \* $sr\bar{\imath}ra-\leftarrow$  frühar. \* $sr\bar{\imath}ra-\leftarrow$  spätie. \* $sr\bar{\imath}ra-\rightarrow$  spätie. \* $sr\bar{\imath$ 

aav. jav. *srīra-* 'schön (anzusehen)'.

ap. \*cīra- 'schön'.

ved. śrīlá-, śrīrá- 'schön'.

## 2.5. amed. $*\bar{u} < \text{spätie. } *uH$

av. ap. amed. spätirar. frühirar. spätar. frühar. spätie. 
$$\bar{u}$$
  $\bar{u}$  \* $\bar{u}$  \* $\bar{u}$  \* $\bar{u}$  \* $uH$  \* $uH$  \* $uH$  \* $uH$ 

#### 2.5.1. amed. $*\bar{u}$ im Inlaut

amed. \* $s\bar{u}ra$ - < spätirar. \* $s\acute{u}ra$ -  $\leftarrow$  mittelirar. \* $s\acute{u}H_2ra$ -  $\leftarrow$  frühirar. \* $c\acute{u}H_2ra$ - < spät-, mittelar.

\* $\acute{c}\acute{u}H_2ra$ -  $\leftarrow$  frühar. \* $\acute{c}\acute{u}H_2ro$ - < spätie. \* $\acute{k}\acute{u}h_2ro$ - 'stark'.

jav. sūra- Adj. 'stark, gewaltig, heldenhaft; m. Held, Herrscher'.

ap. \* 9ūra- Adj. 'stark'.

ved. śūra- Adj. 'stark, mächtig, heldenhaft; m. Held, Krieger'.

# 3. Medische Diphtonge \*ai, \*au

Die spätindoeuropäische Lautfolge  $*e\underline{i}$  und  $*e\underline{\nu}$  sind durch die altmedischen  $*a\underline{i}$  und  $*a\underline{\nu}$  vertreten. Spätar.  $*a\underline{i}$  ist in offener An- oder Inlautsilbe im Avestischen durch  $a\bar{e}$  vertreten, in geschlossener Silbe dagegen in der Regel durch  $\bar{o}i$ .

# 3.1. amed. \**ai* < spätie. \**ei*

av. ap. amed. spätirar. frühirar. spätar. frühar. spätie. 
$$a\bar{e}/\bar{o}i/e$$
  $a\bar{i}$  \* $e\bar{i}$  \* $e\bar{i}$ 

## 3.1.1. amed. \**aj* im Anlaut

amed. \*aiza-ka- < spätirar. \*aiza- < mittelirar. \*aiza- frühirar. \* $Haij^h-a-$  < spätar. \* $Haij^h-a-$  < spätie. \* $JHaij^h-a-$  < spätie. \*JHaij

jav. aēza- 'Verlangender'; vgl. aēzah-n. 'Verlangen', zu āz-: iz- 'begehren'.

ved. ehá- 'begierig', zu eh-: īh- 'erstreben, begehren'.

## 3.1.2. amed. \**aj* im Inlaut

amed. \* $pa\overset{\cdot}{j}$ sa-< spätirar. \* $pa\overset{\cdot}{j}$ sa-<br/>  $\leftarrow$  frühirar. \* $pa\overset{\cdot}{j}$ sa-<br/>  $\leftarrow$  frühar. \* $pa\overset{\cdot}{j}$ sa-<br/>  $\leftarrow$  frühar. \* $pa\overset{\cdot}{j}$ sa-<br/>  $\leftarrow$  frühar. \* $pa\overset{\cdot}{j}$ sa-<br/>  $\rightarrow$  spätie. \* $pa\overset{\cdot}{j}$ sa-<br/>  $\rightarrow$  heraushauen, herausschneiden'.

jav. paēsa- m. 'Schmuck, Zierart', Adj. 'aussätzig, m. Aussatz', zu paēs-: pis- 'schmücken'.

ap. \*paj9a-, zu pi9-: paj9- 'schmücken, bemalen'.

vgl. ved. °pésas-n. 'Schmuck, Zierat, Farbe', zu peś-: piś- 'aushauen, schmücken, bilden'.

amed. \* $za\underline{i}na$ - < spätirar. \* $za\underline{i}na$ -  $\leftarrow$  mittelirar. \* $za\underline{i}na$ -  $\leftarrow$  frühirar. \* $za\underline{i}na$ - < spätirar. \* $za\underline{i}na$ - </r/> < spätirar. \* $za\underline{i}na$ - < spätirar. \* $za\underline{i}na$ - </r/> < spätirar. \* $za\underline{i}na$ - </r/> < spätirar. \* $za\underline{i}na$ - </r/> < spätirar. \* $za\underline{i}n$ 

jav. *zaēna-* m. 'Waffe', zu *zaē-*: *zi-* 'dringen'; mparth. *zyn*, mp. *zēn* 'Rüstung', np. nkurm.- k. *zīn* 'Sattel'.

vgl. ved. *hetí-* f. 'Geschoss, Waffe', zu *hay-*: *hi-* 'antreiben, anfeuern, schleudern; fördern, helfen'.

## 3.2. amed. \**au* < spätie. \**eu*

## 3.2.1. amed. \**au* im Inlaut

amed. \*sravah- n. 'Ruhm' < spätirar. \*srayah-  $\leftarrow$  mittelirar. \*srayas-  $\leftarrow$  frühirar. \*crayas- < spät-, mittelar. \*crayas-  $\leftarrow$  frühar. \*crayas- < spätie. \*crayas-  $\leftarrow$  frühar. \*crayas-  $\leftarrow$  frühar. \*crayas-  $\leftarrow$  spätie. \*crayas-  $\rightarrow$  sp

aav. *srauuah*- n. '(gehörtes) Wort, Ruhm, Ansehen, (Lob-)Spruch', jav. *srauuah*- n. 'Verkündigung', *haosrauuanha*- n. 'guter Ruf', zu *sru-*: *srao-* 'hören'.

ap. °çavah- n. 'Ruhm', nur in Namen; mp. sraw Lw. 'Wort, Botschaft'.

ved. śrávas-n. 'Ruhm, Preis, Lobpreisung, Ansehen'.

amed. \*srauša- < spätirar. \*sráuša- ← mittelirar. \*śráuša- ← frühirar. \*ćráuša- < spätar. \*ćráuša- ← frühar. \*ćleuso- < spätie. \*kleus-o-, zu †kleus- '(zu)hören' ← †kleu- 'hören'. aav. s²raoša-m., jav. sraoša-m. 'Gehorsam', zu aav. s²rao-: s²ru- 'gehorchen' vgl. ved. śruṣtí- f. 'Gehorsam', zu śroṣ-: śruṣ- 'gehorchen' (aav. jav. a-srušti- f. 'Ungehorsam').

# II. Konsonantismus

- 4. Die konsonantischen Nasale \*n, \*m im Altmedischen
- 4.1. amed. \*n < spätie. \*n

```
av. ap. amed. spätirar. frühirar. spätar. frühar. spätie.

n n *n *n *n *n *n *n *n
```

#### 4.1.1. amed. \**n* im Inlaut

amed. \*yazna- m. 'Verehrung, Opfer' < spätirar. \* $jazn\acute{a}$ -  $\leftarrow$  mittelirar. \* $ja\acute{z}$ - $n\acute{a}$ -  $\leftarrow$  frühirar. \* $Hja\acute{j}$ - $n\acute{a}$ - < spätie. \* $Hja\acute{g}$ - $n\acute{o}$ - verehren'.

av. yasna- m. 'Verehrung, Opfer' ← \* jazna- < spätirar. \* jaź na-, zu yaz- 'verehren'.

ved. yajñá- m. 'Verehrung, Opfer', zu yaj- 'verehren, opfern'.

nkurm.-k. cejn [jäžn] 'Fest, Feier'.

mparth. mzd-yzn < NWir. \*° jazna-.

mp. np. jašn 'Fest, Feier' < ap. \* jašna-.

arm. Lw. *mazdezn* < NW.-iran.

amed. \*brzna- 'hoch' < spätirar. \*brzna-  $\leftarrow$  mittelirar. \* $brz^hna$ -  $\leftarrow$  frühirar. \* $b^hrj^hna$ - < spätiar. \* $b^hrj^hna$ -  $\leftarrow$  frühar. \* $b^hrj^h-no$ - < spätie. \* $b^hrj^h-no$ -, zu  $\sqrt[4]{b^her}\hat{g}^h$ - 'hoch werden, sich erheben'.

vgl. jav. *bar³šna-* (Instr.Sg.) 'Erhöhtes, Höhe', zu jav. *bar³z-*: *barz-* 'gross werden' (ved. *brh-*: *barh-* 'kräftigen, gross / fest machen').

ap. baršnā- Instr. Sg. 'Höhe (Tiefe)', echt-ap. \*b(a)rdna-.

4.2. amed. \*nz< spätie. \* $n\hat{g}^h$ 

av. ap. amed. spätirar. mittelirar. frühirar. spätar. frühar. spätie. 
$$z$$
 \* $nz$  \* $n$ 

# 4.2.1. amed. \**nz* im Inlaut

amed. \* $anz\bar{u}$ -ka- 'eng' < spätirar. \* $anz\acute{u}$ -  $\leftarrow$  mittelirar. \* $an\acute{z}$   $^h\acute{u}$ -  $\leftarrow$  frühirar. \* $H_2an\acute{j}$   $^h\acute{u}$ - < spätar. \* $H_2an\acute{j}$   $^h$ - $\acute{u}$ -  $\leftarrow$  frühar. \* $H_2en\acute{j}$   $^h$ - $\acute{u}$ - spätie. \* $h_2en\^{g}$   $^h$ - $\acute{u}$ - \* $h_2en\^{g}$   $^h$ - $\acute{u}$ -, zu  $^{\forall}h_2en\^{g}$   $^h$ - '(zu)schnürren'  $\rightarrow$  'beengen'.

mparth. <'njwg> 'eng'.

mp. <hnzwg-> 'eng'.

ved. amhú- 'eng'.

Vgl. jav. azah-, ved. amhas- 'Angst, Bedrängnis' < spätar. \* $H_2ánj^has$ - < spätie. \* $h_2\acute{e}n\hat{g}^hcs$ -  $\leftarrow$  \* $h_2\acute{e}m\hat{g}^hcs$ -

Das spätie. \*m nur im heth. Nasalpräsens erhalten, sonst \* $m\hat{g}^h > *n\hat{g}^h$  assimiliert (Rix 1998: 236).

4.3. amed. \**m* < spätie. \**m* 

```
av. ap. amed. spätirar. frühirar. spätar. frühar. spätie.

m m *m *m *m *m *m *m *m
```

#### 4.3.1. amed. \**m* im Inlaut

```
amed. *ama- < spätirar. *ama- < spätar. *H₂ámH-a- ← frühar. *H₂émH₃-o- spätie. *h₂émh₃-o-, zu ∜h₂emh₃- 'anfassen, anpacken' → 'schwören' (RIX 1998: 237).
aav. ōma- m., jav. ama- m. 'Angriffskraft'; vgl. jav. ama- Adj. 'stark, kräftig'.
ved. áma- m. 'Angriffskraft', zu am¹- 'anpacken'.
```

```
amed. *nāman- n. 'Name' < spät-, mittelirar. *nāman- ← frühirar. *HnáH-man- < spät-, mittelar. *HnáH-man- ← frühar. *HnéH-men- < spätie. *h₃néh₃-men- n. 'Name'. aav. jav. *nāman- n. 'Name'; nāma 'namens'. ved. nāman- n. 'Name'; nāma 'namens'. vgl. ap. nāma, nāmā 'namens, mit Namen'. khot. nāma, sogd. n'm, mp. np. nām, oss. nom, nkurm.-k. nav (< *nām) 'Name'.
```

# 5. Liquiden

Die beiden spätindoeuropäischen und noch im Früharischen bewahrten Liquidenphoneme r und I sind im amed. r-Phonem zusammengefallen. Ein aus dem frühar. ererbter I-Laut kommt in Amed. nicht vor (sowie im Alt-, Jungavestischen und Altpersischen). Im Folgenden wird zwischen den Vorstufen r und I bzw. r und I kein Unterschied gemacht; als Vorstufen werden in der Regel Formen mit r angesetzt

5.1. Konsonantisches rist in der Regel durch amed. r(aav. jav. r, ap. r) vertreten:

```
amed. *srīra- < spätirar. *srīra- ← mittelirar. *śrīra- ← frühirar. *ćríH-rá- < spät-, mittelar. *ćríH-rá- ← frühar. *ćríH-ró- < spätie. *kríH-ró-, zu ∜krej- 'sich auszeichnen, vortefflich sein'.
aav. jav. srīra- 'schön (anzusehen)'.
ap. *çīra- 'schön'.
ved. śrīlá-, śrīrá- 'schön'.

amed. *nar- < spät-, mittelirar. *nár- ← frühirar. *H₂nár- < spät-, mittelar. *H₂nár- ← frühar. *H₂nér- < spätie. *h₂nér- 'Mann'.
aav. jav. nar- m. 'Mann'.
ved. nár- m. 'Mann'.
```

```
amed. *sravah- n. 'Ruhm' < spätirar. *sráyah- ← mittelirar. *śráyas- ← frühirar. *ćráyas- < spät-, mittelar. *ćRáyas- ← frühar. *ćléyes- < spätie. *kléyes-, zu ∜kley- 'hören'.
aav. srauuah- n. '(gehörtes) Wort, Ruhm, Ansehen, (Lob-)Spruch', jav. srauuah- n. 'Verkündigung', haosrauuaŋha- n. 'guter Ruf', zu srao-: sru- 'hören'.
ap. °çavah- n. 'Ruhm', nur in Namen; mp. sraw Lw. 'Wort, Botschaft'.
ved. śrávas- n. 'Ruhm, Preis, Lobpreisung, Ansehen'.
```

5.2. Das spätarische sonantische \* r hat altmedisches \* r ergeben:

```
amed. *rta-< spät-, mittelirar. *rta-< frühirar. *H_2r-ta-< spät-, mittelirar. *H_2r-ta-< frühar. *H_2r-ta-</br>
   < spätie. *h_2r-t\acute{o}- 'richtig, wahrhaft' \leftarrow 'gefügt', zu \sqrt[8]{h_2er}- 'fügen'.
   jav. "ər<sup>3</sup>ta"- (in N.pr.) *'wahrhaft' < *rtá-; aav. jav. aša- n. 'Wahrheit' < *árta-; vgl. auch aav. jav.
       ar<sup>2</sup>ta-.
   ap. arta- 'Wahrheit, Recht, Ordnung'.
   ved. rtá- Adj. 'wahrhaft; n. Wahrheit, Übereinstimmung, (Welt-)Ordnung'.
amed. *pṛṣu- 'Rippe' < spätirar. *pṛṣu- \leftarrow mittelirar. *pṛṣu- \leftarrow frühirar. *pṛċu- < spät-, mittelar.
    *p\dot{r}\dot{c}u- \leftarrow frühar. *p\dot{r}\dot{c}u- < spätie. *p\dot{r}\hat{k}u-.
   jav. pər<sup>2</sup>su-m. 'Rippe, Rippengegend'.
   ap. *pṛ9u-ka-, mp. pahlūg, np. pahlū 'Rippe'.
   ved. párśu-f. 'Rippe'.
   nkurm.-k. parsu 'Rippe' (neben partu Lw. < ap. *pṛ9u-ka-).
5.3. amed. *ar < \text{spätie.} *rH * lH
   Die altmedische Lautfolge *ar kann wie ihre Vorstufe *ar auch Fortsetzer der früharischen
Lautfolgen * rH * IH in beliebiger Stellung sein; im Ved. enspricht dem dann ir oder ür vor Konsonant,
ir oder ur vor Sonant, z.B.:
amed. *darga- < spätirar. *darg\acute{a}- \leftarrow mittelirar. *darg\acute{a}- \leftarrow frühirar. *d\rlap/R Hg\rlap/a\acute{a}- < spät-, mittelar.
    *dRHg^h\acute{a}- \leftarrow frühar. *dlHg^h\acute{o}- < spätie. *dlh_lg^h\acute{o}- 'lang'.
   aav. dar<sup>2</sup>ga-, jav. dar<sup>2</sup>γa- Adj. 'lang'.
   ap. darga- Adj. 'lang'.
   ved. dīrghá- Adj. 'lang'.
amed. *paru- Adj. 'viel' < spätirar. *parú- ← mittelirar. *parú- ← frühirar. *pRHú- < spät-, mittelar.
    *pRH\acute{u}- \leftarrow frühar. *plH\acute{u}- < spätie. *plh_l-\acute{u}- Adj. 'viel', zu \sqrt[8]{pleh_l}- 'sich füllen, voll werden'.
   aav. *po"ru- Adj. 'viel' (< *parú-), jav. po"ru- Adj. 'viel, reichlich', po"ru- Adv. 'reichlich, sehr,
       weithin'.
   ap. paru-'(zu) viel, sehr'.
   ved. purú- Adj. 'viel, reichlich', purú- Adv. 'oft, sehr'.
amed. *zari- 'gelb; Gold' < spätirar. *zári- \leftarrow mittelirar. *\dot{z}^hári- \leftarrow frühirar. *\dot{i}^hárHi- < spät-, mittelar.
   *i \stackrel{h}{a}rH-i-< \text{frühar.} *i \stackrel{h}{e}lH-i-< \text{spätie.} *\hat{g}\stackrel{h}{e}lh_3-i- \text{'gelb'}.
   jav. za<sup>l</sup>ri-, za<sup>l</sup>ri- 'gelb' (nb. za<sup>l</sup>rita-).
   ved. hári- 'gelblich, grünlich, fahl; gelbliches Ross'.
       Der Laryngal *h_3 kann nicht mit Sicherheit erschliessen werden. Das jav. za^i ri- kann auch auf spätie. *\hat{g}^h ol-i-
   zurückgeführt werden.
amed. *zarnu- < spätirar. *zar-nu- \leftarrow mittelirar. *\dot{z}^har-nu- \leftarrow frühirar. *\dot{j}^harH-nu- < spätar. *\dot{j}^harH-nu-
   jav. zar<sup>2</sup>nu- m. 'Gold'.
```

## 6. Die altmedische Medien und ihre Herkunft

Die spätindoeuropäischen stimmhaften Medien \*b, \*d, \*g, \* $\hat{g}$  neben aspirierten stimmhaften Medien \* $b^h$ , \* $d^h$ , \* $g^h$ , \* $g^h$  sind im Spätarischen zu \*b, \*d, \*g/\*j, \*j und \* $g^h/*j^h$  \* $d^h$ , \*

6.1. amed. \*b < spätie. \*b

Beispiele fehlen!

6.2. amed. \*b< spätie. \* $b^h$ 

#### 8.2.1. amed. \**b* im Anlaut

amed. \* $b\bar{a}ra$ - < spätirar. \* $b\bar{a}r\acute{a}$ -  $\leftarrow$  mittel-, frühirar. \* $b^h\bar{a}r\acute{a}$ - < spätiar. \* $b^h\bar{a}r\acute{a}$ -  $\leftarrow$  frühar. \* $b^hor\acute{o}$  - < spätiar. \* $b^hor\acute{o}$ -, zu  $\sqrt[4]{b^her}$ - 'tragen, bringen'.

mp. np. nkurm.-k. bār 'Bürde, Last'.

khot. *bāra-* 'Bürde, Last'.

ved. bhārá- 'Bürde, Last'.

amed. \* $b\bar{a}zu$ - m. 'Arm' < spätirar. \* $b\bar{a}z\acute{u}$ -  $\leftarrow$  mittelirar. \* $b\bar{a}\acute{z}^{h}\acute{u}$  -  $\leftarrow$  frühirar. \* $b\bar{a}\acute{j}^{h}\acute{u}$ - < späti-, mittelirar. \* $b^{h}\bar{a}\acute{j}^{h}\acute{u}$ -  $\leftarrow$  frühar. \* $b^{h}\bar{a}\acute{j}^{h}\acute{u}$ - < spätie. \* $b^{h}\bar{a}\acute{g}^{h}\acute{u}$ - (od. \* $b^{h}eh_{2}\hat{g}^{h}\acute{u}$ -). jav.  $b\bar{a}zu$ - m. 'Arm'. ap. \* $b\bar{a}du$ - 'Arm': mp.  $b^{h}dwk$ - 'Arm' np.  $b\bar{a}z\bar{u}$ - I. w. 'Arm'  $b\bar{a}h\bar{u}$  'Teil des Armes'.

ap. \* $b\bar{a}du$ - 'Arm'; mp. b'dwky 'Arm', np.  $b\bar{a}z\bar{u}$  Lw. 'Arm',  $b\bar{a}h\bar{u}$  'Teil des Armes'. ved.  $b\bar{a}h\acute{u}$ - m. 'Arm, Unterarm, Vorderfuss beim Tier'.

amed. \*brz- 'hoch' (vgl. \*Brziya) < spätirar. \*brz-  $\leftarrow$  mittelirar. \*brz  $^h$ -  $\leftarrow$  frühirar. \*brz  $^h$ - < spätiar. \* $b^hrz$   $^h$ -  $\leftarrow$  frühar. \* $b^hrz$   $^h$ - < spätie. \* $b^hrz$   $^h$ -, zu  $^h$ -  $^h$ - 'hoch werden, sich erheben'. jav. bz  $^z$ - 'hoch'. ap. \*br- (vgl. Br- diy). ved. br-.

6.3. amed. \**d*< spätie. \**d* 

#### 6.3.1. amed. \**d* im Anlaut

amed. \*dajsa-ka- < spätirar. \*dajsá- ← mittelirar. \*dajsá- ← frühirar. \*dajċá- < spätar. \*dajċá- ← frühar. \*dejċó- > spätie. \*dejkó- ~ \*dojkó-, zu ∜dejk̂- 'zeigen, weisen'. jav. daēsa- 'Omen, Zeichen'. ap. \*daj θa-ka 'dss.'. ved. deśá- 'Gegend'.

amed. \* dahyú- 'Land' < spätirar. \* dahjú- ← mittelirar. \* dasjú- ← frühirar. \* dasjú- < spätar. \* dasjú- f. 'Land (\*der Fremden)'.

aav. daxiiu- f. 'Land', jav. danhu-, dainhu-, daxiiu- f. 'Land, Bewohner eines Landes, Volk'.

ap. dahyu-f. 'Land, Gau, Provinz'; mp. deh 'Land', np. dih 'Dorf'. ved. dásyu-m. '(Götter-)Feind, Dämon'.

6.4. amed. \*d< spätie. \* $d^h$ 

#### 6.4.1. amed. \**d* im Anlaut

amed. \* $diz\bar{a}$ - f. 'Burg' < spätirar. \* $diz\bar{a}$ -  $\leftarrow$  mittelirar. \* $diz'\bar{a}$ -  $\leftarrow$  frühirar. \* $dij'^haH_2$ - < spätar. \* $d^hij'^haH_2$ -  $\leftarrow$  frühar. \* $d^hij'^heH_2$ - < spätie. \* $d^hi\hat{g}^heh_2$ - f., zu  $\sqrt[4]{d^he}\hat{g}^h$ - 'bestreichen, kneten'. ap.  $did\bar{a}$ - f. 'Festung, Burg'.

vgl. jav. uz-daēza- m. 'Mauer', zu daēz-: diz-.

vgl. ved. dehí- 'Wall', zu deh-: dih-.

amed. \* $d\bar{a}ta$ - < spätirar. \* $d\bar{a}t\acute{a}$ - < mittelirar. \* $d^h\bar{a}t\acute{a}$ - VAdj. Neubildung 'geschaffen', zu mittelirar. \* $d^h\bar{a}$ - 'setzen, erschaffen, machen'.

jav. aav. dāta- VAdj. Neubildung 'geschaffen', zu aav. jav. dā- 'setzen, erschaffen'.

ap. \*dāta-VAdj. 'geschaffen', zu ap. dā- 'erschaffen, machen'.

vgl. ved. *hitá*-, *°dhita*- VAdj. 'hingesetzt, hingesetzlt, eingesetzt usw.' < spät-, mittel-, frühindoar. \* $d^h$ i-tá- < spät-, mittelar. \* $d^h$ H-tá-  $\leftarrow$  frühar. \* $d^h$ H-tó- < spätie. \* $d^h$ h<sub>l</sub>-tó-, zu  $\sqrt[8]{d^h}$ eh<sub>l</sub>- 'stellen, legen, setzen; herstellen, machen'.

6.5. amed. \*g < spätie. \*g

## 6.5.1. amed. \*g im Anlaut

amed. \*baga- m. < spätirar. \*baga-  $\leftarrow$  mittel-, frühirar. \*baga- < spät-, mittelar. \*baga-  $\leftarrow$  frühar. \*baga- < spätie. \*baga- < spätie. \*baga- < 'Zuteilung', 'Gott')' (MAYRHOFER 1996: 239f.), zu baga- (viell. baga- (viell. baga-) 'als Anteil bekommen' (RIX 1998: 51).

aav. *baga*- m. 'Gott' (wenn in *bagā* Instr. Sg. 'by God' Y. 32.8), jav. *baγa*- m. 'Gott, Zuteilung', vgl. *hu-baγa*- 'mit guter Zuteilung charakterisiert'.

ap. baga- m. 'Gott'.

ved. *bhága*- m. 'Wohlstand, Glück, Besitz, Vermögen; Zuteilung (als Personifikation, Bezeichnung von Göttern, Name eines Āditya-)', vgl. *su-bhága*- 'mit guter Zuteilung, schönen Anteil habend'. Vgl. aav. *bāga*- n. 'Anteil, Los', mp. np. *bāγ* 'Garten', ved. *bhāgá*- m. 'Anteil, Teil, Los, Schicksal' (MAYRHOFER 1996: 260).

amed.  $*g\bar{a}9\bar{a}$ - f. < spätirar.  $*g\bar{a}9\acute{a}$ - (° $\bar{a}$ - f.)  $\leftarrow$  mittelirar.  $*g\bar{a}t^h\acute{a}$ -  $\leftarrow$  frühirar. \*gaH- $t^hH_2$ - $\acute{a}$ - < spätiar. \*gaH- $t^hH_2$ - $\acute{a}$ - m. (\* ° $t^hH_2$ - $aH_2$ - f.)  $\leftarrow$  mittelar. \*gaH- $tH_2\acute{a}$ - (?  $\leftarrow$  frühar.  $*\check{j}e/goH$ - $tH_2$ - $\acute{o}$ - < spätie. \*ge/oH- $th_2$ - $\acute{o}$ - (\* ° $th_2$ -o- $h_2$ - f.), zu  $\sqrt[8]{geH(i)}$ - 'singen').

jav.  $g\bar{a}\vartheta\bar{a}$ - f. 'Strophenform, Metrum, Bezeichnung jeder der fünf Sammlungen der Lieder Zarathustras'.

ved. gāthá- m. 'Gesang'; rju-gātha- 'richtig singend', gāthá-pati- 'Herr des Gesanges'; gáthā- f. 'Gesang, Lied, Vers', pra-gāthá- m. 'Strophe, Versverbindung', gāthín- 'sangeskundig, Sänger'.

6.6. amed. \*g< spätie. \* $g^h$ 

6.6.1. amed. \**g* im Inlaut

```
amed. *darga- < spätirar. *darga- \leftarrow mittelirar. *darga- \leftarrow frühirar. *dRHga- < spät-, mittelar. *dRHga- \leftarrow frühar. *dRHga- < spätie. *dRHga- \rightarrow 'lang'. aav. dar^2ga-, jav. dar^2\gamma a- Adj. 'lang'. ap. darga- Adj. 'lang'. ved. dIrga- Adj. 'lang'.
```

6.7. amed. \*g < spätie. \* $g^{\mu}$ 

6.7.1. amed. \*g im Anlaut

```
amed. ga^{l}ri- < spät-, mittelirar. *gar-i- ← frühirar. *grH-i- < spät-, mittelirar. *grH-i- < spätie. *grH-i- (Berg'. jav. ga^{l}ri m. 'Berg, Gebirge'. ved. giri- m. 'Berg, Hügel, Anhöhe'.
```

6.8. amed. \*g < spätie. \* $g^{uh}$ 

Beispiele fehlen!

# 7. Die altmedische Tenues \*k, \*p, \*t und ihre Herkunft

7.1. amed. \**k* < spätie. \**k* 

7.1.1. amed. \**k* im Inlaut

amed. \*sŭka- < spätirar. \*suká- ← mittelirar. \*śuká- ← frühirar. \*ćuká- < spät-, mittelar. \*ćuká- ← frühar. \*ćukó- < spätie. \*k̂ukó-.
jav. sŭka- 'licht; m. Glanz'; vgl. aav. jav. sŭca-, ved. śucá-.
ap. \*9ŭka-.

## 7.2. amed. \*k< spätie. \* $k^{\mu}$

#### 7.2.1. amed. \*k im Anlaut

amed. \*krta- < spät-, mittel-, frühirar. \*krta- < spät-, mittelar. \*krta- < frühar. \* $k^ur$ -to- < spätie. \* $k^ur$ -to- Vadj. 'gemacht', zu  $\sqrt[4]{k^ur}$ - 'machen, tun'. av.  $kor^0ta$ - Vadj. 'gemacht', zu kar- 'machen.

av. Kər ta- vauj. gemacm, zu kar- macmm.

ap. krta-Vadj. 'gemacht', zu kar- 'machen'.

ved. krtá-Vadj. 'gemacht', kar- 'machen'.

#### 7.2.2. amed. \**k* im Inlaut

amed.  $\bar{a}k\bar{a}sa$ - 'kündig' < spät-, mittelirar. \* $\bar{a}k\bar{a}sa$ -  $\leftarrow$  frühirar. \*aH- $k\bar{a}ca$ - < spät-, mittelirar. \*aH- $k\bar{a}ca$ -  $\leftarrow$  frühar. \*eH- $k^{\mu}oc$ -o- < spätie. \* $eh_l$ - $k^{\mu}oc$ -o-, zu  $\sqrt[4]{k^{\mu}ek}$ - 'sehen, erblicken'. mparth. 'gs, ''gs [\* $\bar{a}gas$ ] 'apparent, visible'.

mp.  $k's/\bar{a}g\bar{a}h/$  'gewahr, kündig', np.  $\bar{a}g\bar{a}h$  < ap. \* $\bar{a}-k\bar{a}\vartheta$ -a (RIX 1998: 344).

nkurm.-k. hay 'Ahnung' < mkurm.-k.  $*H\bar{a}hy \leftarrow *H\bar{a}\gamma \leftarrow *H\bar{a}gas <$  altkurm.-k.  $*Ha-k\bar{a}sa$ . vgl. jav. ( $\bar{a}at \ mam \ ma^i rii\bar{o}$ )  $\bar{a}kasat$  '(darauf) blickte (mich  $ma^i rii\bar{o}$ )'.

Nkurm.-k. \*hay /hāj/ 'kundig'  $\leftarrow$  \*hājā  $\leftarrow$  \*hahjā < mkurm.-k. \*Hahjāh  $\leftarrow$  \*Hayās  $\leftarrow$  \*Hogās < altkurm.-k. \*aH-kāsa- < urkurd. \*aH-kāśa- < urar. \*aH-kāća- < urie. \*éh<sub>j</sub>-k\u00fc\u00e4ck-o- 'kundig', zu spätie. \u00e4k\u00e4ck-'sehen, erblicken'; vgl. nkırm.-k. hagi-d, neben haya-d, haye-e, hayi, hayi-d.

Vgl. mp. *nigāh* 'look, attention' (MACKENZIE 1971: 59), np. *nigāh* 'Anblick, Aufmerksamkeit' < \**ni-kā9a-*, wenn mp. np. *-h-* nicht aus \**-s-* entstanden ist (vgl. HORN 1893: 232, No 1037), nkurm.-k. *n1kā* Lw.?, *n1hā* 'Augenblick', bal. *nikāh*.

## 7.3. amed. \*p < spätie. \*p

#### 7.3.1. amed. \**p* im Anlaut

amed. \*-pati- < spät-, mittelirar. \*páti- ← frühirar. \*páti- < spät-, mitteliar. \*páti- ← frühar. \*póti- < spätie. \*póti- ← frühar. \*póti- ←

aav. jav. pati-m. 'Herr, Gatte'.

ap. \*pati-, in: \*da9a-pati- 'Zehnschafsführer'.

ved. páti-m. 'Herr, Gebieter, Besitzer, Gatte, Ehemann'.

amed. \*paru- Adj. 'viel' < spät-, mittelirar. \*paru-  $\leftarrow$  frühirar. \*pRHu- < spät-, mittelar. \*pRHu-  $\leftarrow$  frühar. \*pIHu- < spätie. \*pIHu- Adj. 'viel', zu  $\sqrt[n]{pleh_I}$ - 'sich füllen, voll werden'.

```
aav. *po<sup>u</sup>ru- Adj. 'viel' (< *parú-), jav. po<sup>u</sup>ru- Adj. 'viel, reichlich', po<sup>u</sup>ru- Adv. 'reichlich, sehr, weithin'.
```

ap. paru-'(zu) viel, sehr'.

ved. purú- Adj. 'viel, reichlich', purú- Adv. 'oft, sehr'.

amed. \*prsu- 'Rippe' < spätirar. \*prsu- < spät-, mittelar. \*prsu- < frühar. \*prsu- < spätie. \*prsu- <

jav. pər<sup>ə</sup>su- 'Rippe'.

ap. \*pṛ9u-ka-, mp. pahlūg, np. pahlū 'Rippe'.

ved. *párśu-* f. 'Rippe'.

Nkurm.-k. parsu (neben partu Lw.) 'Rippe'.

amed. \* $p\bar{a}ta$ - < spät-, mittelirar. \* $p\bar{a}t\acute{a}$ - Neubildung, zu mittelirar. \* $p\bar{a}$ - < spätar. \*paH- (spätie. \* $ph_3$ - $t\acute{o}$ - VAdj., zu \* $peh_3(\underline{i})$ - 'schützen').

jav. pāta-VAdj. 'geschützt', zu aav. jav. pā- 'schützen, bewahren'.

## 7.4. amed. \**t* < spätie. \**t*

#### 7.4.1. amed. \**t* im Anlaut

amed. \*tigri- m. 'Geschoss, Pfeilschuss' < spät-, mittel-, frühirar. \*tigri- < spätar. \*(s)tigri-, zu  $\sqrt[s]{(s)}$ taig- < spätie.  $\sqrt[s]{(s)}$ teig 'stechen, spitz sein'.

jav. *tiγri*- m. 'Pfeil'; vgl. jav. *tiγra*- 'schneidend, spitz, scharf' < \**tigra*- (~ ap. *tigra*- Adj. 'spitz'), zu iran. \**taig*-.

vgl. ved. tigmá- Adj. 'scharf, spitzig, heiss', zu tej- 'scharf machen, zuspitzen'.

## 7.4.2. amed. \**t* im Inlaut

amed. \*-pati- < spät-, mittel-, frühirar. \*páti- < spät-, mittelar. \*páti- ← frühar. \*póti- < spätie.\*póti- 'Herr, Gatte'.

aav. jav. pa<sup>1</sup>ti-m. 'Herr, Gatte'.

ap. \*pati-, in: \*da9a-pati- 'Zehnschafsführer'.

ved. páti-m. 'Herr, Gebieter, Besitzer, Gatte, Ehemann'.

#### 8. Die altmedischen sekundären Palatale und ihre Herkunft

Als die spätie. Vokale  $*e *\bar{e} *i$  und Halbvokal \*i noch in früharischer Zeit intakt waren, wurden die spätie. Velare und Labiovelare vor  $*e *\bar{e} *i$  und \*i palatalisiert: Spätie.  $*k *k^{\mu}, *g *g^{\mu}, *g^{\mu h} *g^{h}$  vor  $*e *\bar{e} *i *i *j$  frühar.  $*\check{c} *\check{c}^{\mu}, *\check{j}^{\mu}, *\check{j}^{\mu h} *\check{j}^{h}$ , die im Mittel- und Spätarischen in  $*\check{c}, *\check{j}, *\check{j}^{h}$  zusammengefallen waren. Im Altmedischen sind diese sekundären Palatale durch \*c und \*j vertreten, sowie im Avestischen und Altpersischen c und j.

# 8.1. amed. \*c < spätie. \* $k^{\mu}$

| av.            | ap.            | amed.      | spätirar. | frühirar. | spätar. | mittelar. | frühar. | spätie.    |
|----------------|----------------|------------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|------------|
| $\overline{c}$ | $\overline{c}$ | * <i>c</i> | *č        | *č        | *č      | *č        | *č      | * <i>k</i> |

#### 8.1.1. amed. \*c im Anlaut

amed. \**ci9ra*- < spät-, mittelirar. \**či9rá*- ← frühirar. \**čitrá*- < spät-, mittelar. \**čitrá*- ← frühar. \**čit-ró*- < spätie. \**kit-ró*-, zu ∜*keit*- 'hell sein, glänzen, leuchten'.

aav. *ci9ra-* 'glänzend; n. glänzendes Ding', jav. *ci9ra-* 'glänzend, sichtbar, augenfällig; n. Anblick, Erscheinung'.

ap. -ciça- 'Form', in: dipi-ciça- 'Schriftform'.

ved. *citrá*- 'sichtbar, augenfällig, bunt, glänzend, hell; n. Erscheinung; m. N.pr. eines Königs'. ND: kati *čitra* 'multi-coloured', waigali *čitra* 'piebald'.

# 8.2. amed. \*c < spätie. \* $k^{\mu}$

| av. | ap. | amed. | spätirar. | frühirar.  | spätar. | mittelar. | frühar. | spätie. |
|-----|-----|-------|-----------|------------|---------|-----------|---------|---------|
| C   | Ĉ   | *     | **        | * <i>č</i> | **      | **        | * ~ "   | * 1-4   |

#### 8.2.1. amed. \*c im Anlaut

amed. \* $ca\vartheta ru$ - (< \* $k^{\underline{\nu}}etru$ , neben \* $k^{\underline{\nu}}et\underline{\nu}r$ ) < spätirar. \* $\check{c}a\vartheta\underline{\nu}$  $\check{a}r$ -ah < spätar. \* $\check{c}at\underline{\nu}$  $\check{a}r$ -as ← frühar. \* $\check{c}^{\underline{\nu}}et\underline{\nu}$  $\acute{o}r$ -es < spätie. \* $k^{\underline{\nu}}et\underline{\nu}$  $\acute{o}r$ -es < vier'.

jav. caθβarō (catur) 'vier'.

ved. catvár-(catur-) 'vier'.

vgl. ap. \*caçušuva- 'viertel'.

# 8.3. amed. \*j< spätie. \*g

| av. | ap. | amed.      | spätirar. | frühirar. | spätar. | mittelar. | frühar. | spätie.       |
|-----|-----|------------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|---------------|
| i   | i   | * <i>i</i> | * Ĭ       | *ĭ        | *ĭ      | * Ĭ       | *ĭ      | $*_{\varrho}$ |

Beispiele fehlen!

8.4. amed. \*j< spätie. \* $g^{\mu}$ 

Beispiele fehlen!

8.5. amed. \*j< spätie. \* $g^{uh}$ 

8.5.1. amed. \* *j* im Anlaut

amed. \* jantā-? Nom. Sg. < spätirar. \* jantár- ← mittel-, frühirar. \* jantár- < spät-, mittelar.

\* j'hantár-  $\leftarrow$  frühar. \* j'hentór- < spätie. \*  $g^{\mu h}$ entór-, zu  $\sqrt[4]{g^{\mu h}}$ en- 'schlagen'.

jav. jantar-m. 'Schlagender, Töter'.

ap. *ja<sub>n</sub>tar*-m. 'Schläger'.

ved. hantár-m. 'Töter'.

Vgl. auch amed. \* $j\bar{a}m\bar{a}spa$ - m. N.pr., aav.  $D\bar{o}j\bar{a}m\bar{a}spa$ -, jav.  $J\bar{a}m\bar{a}spa$ - m. N.pr., mparth. Z'm['sp], mp. (Z) 'm['](s)p, np.  $J\bar{a}m\bar{a}sp$  < spätar. \* $d^hf^haHm\acute{a}$ -" < spätie. \* $d^hg^{uh}$ - $ch_I$ - $m\acute{o}$ -", zu  $\sqrt[4]{d^heg^{uh}}$ - 'mit Feuer behandeln, verbrennen', ved.  $k\bar{s}m\acute{a}$ - 'versengt, ausgedörrt' (vgl. Rix 1998: 116<sub>6</sub>).

8.6. amed. \*j< spätie. \* $g^h$ 

Beispiele fehlen!

## 9. Sibilanten

In der Regel besass das Altmedische die stimmlosen \*s,  $*\check{s}$  (aav. jav. s,  $\check{s}$ ) und die stimmhaften \*z und  $?*\check{z}$  (aav. jav. z,  $\check{z}$ ).

9.1. amed. \* $s (\sim *h) < \text{spätie.} *s$ 

av. ap. amed. spätirar. mittelirar. frühirar. spätar. frühar. spätie. 
$$s/h$$
  $h/\emptyset$  \* $s/h$  \* $s$ 

## 9.1.1. amed. \**s* im Inlaut

amed. \*asura- m. N.pr. (in \*asura-mazdās- m. Npr.) < spät-, mittelirar. \*áhura-  $\leftarrow$  frühirar.

\*Hasura- < spätar. \* $H_2asura-$  ← frühar. \* $H_2\eta suro-$  < spätie. \* $h_2\eta s-u-ro-$  m. 'Herr', zu  $^*\!\!\!/h_2ens-$  'zeugen, gebären'.

aav. jav. ahura-m. 'Gott, Herr', vorwiegend mit mazdā-.

ap. *aura-*, in: *aura-mazdā-* m. N.pr. des höchsten Gottes, einmal getrennt *aura- mazdā-* im Gen. Sg.; mp. *'whrmzd'* 'Gottesname'.

ved. ásura- Adj. 'göttlich, mächtig; m. Gott, Herr'.

Vgl. amed. \*Asura-mazdās-.

Zu aav. jav. ahu- m. 'Herr, Oberherr', heth. /hassu-/ 'König' ( $\leftarrow$  /has-/ 'erzeugen'), spätie. \* $h_2\eta s$ -u- 'Leiter' ( $\leftarrow$  \* $h_2\eta s$ - 'erzeugen').

9.2. amed. \*s < spätie. \* $\hat{k}$ 

9.2.1. amed. \**s* im Anlaut

```
amed. *s\bar{a}ra- n. 'Kopf' < spätirar. *s\bar{a}ra- \leftarrow mittelirar. *s\bar{a}ra- \leftarrow frühirar. *c\bar{a}rH-a- < spätar.
   *\dot{c} ārH-a- \leftarrow frühar. *\dot{c} ērH-o- < spätie. *\hat{k}ērh2-o- n. (~ *\hat{k}\dot{r}h2-o-).
   jav. sārah-n. 'Kopf'; mp. np. sar 'Kopf'; vgl. jav. sarah-n. 'Kopf'.
   vgl. ved. śíras-n. 'Kopf, Haupt, Spitze'.
amed. *satam < spätirar. *satám ← mittelirar. *śatám ← frühirar. *ćatám < spät-, mittelar.
   *\acute{c} atám \leftarrow frühar. *\acute{c} mtóm < spätie.*\acute{k} mtóm 'hundert'.
   jav. satəm 'hundert'.
   ap. * 9atam 'hundert'.
   ved. śatám 'hundert'.
amed. *s\bar{u}ka- < \text{spätirar.} *suká- \leftarrow \text{mittelirar.} *\acute{suká-} \leftarrow \text{frühirar.} *\acute{c}uká- < \text{spät-, mittelar.}
   *\acute{c}uk\acute{a}- \leftarrow frühar. *\acute{c}uk\acute{o}- < spätie. *\acute{k}uk\acute{o}-.
   jav. sūka- 'licht; m. Glanz'.
   ар. *9йка-.
   Vgl. aav. jav. sūca-, ved. śucá-.
amed. *s\bar{u}ra- < spätirar. *s\hat{u}ra- \leftarrow mittelirar. *s\hat{u}ra- \leftarrow frühirar. *c\hat{u}H_2ra- < spätar. *c\hat{u}H_2ra-
   \leftarrow frühar. *\acute{c}\acute{u}H_2ro- < spätie. *\acute{k}\acute{u}h_2ro- 'stark'.
   jav. sūra- Adj. 'stark, gewaltig, heldenhaft; m. Held, Herrscher'.
   ap. * 9ūra- Adj. 'stark'.
   ved. śūra- Adj. 'stark, mächtig, heldenhaft; m. Held, Krieger'.
9.2.2. amed. *s im Inlaut
amed. * dasa- < spätirar. * dása- \leftarrow mittelirar. * dása \leftarrow frühirar. * dáća < spät-, mittelar. * dáća
    ← frühar. *déć m < spätie.*dé k̂m 'zehn'.
   aav. dasā, jav. dasa 'zehn'.
   ap. * 9ata 'zehn'.
   ved. dáśa 'zehn'.
amed. *asan- < spätirar. *ásan- \leftarrow mittelirar. *áś-an- \leftarrow frühirar. *H_2áć-n- < spät-, mittelar.
   *H_2\acute{a}\acute{c}-n-\leftarrow frühar. *H_2\acute{e}\acute{c}-n-< spätie. *h_2\acute{e}\acute{k}-n-/ *h_2\acute{a}\acute{k}-n-' Stein' (\sim *h_2\acute{e}\acute{k}-mn-).
   aav. jav. asan-m. 'Stein, Schleuderstein, Steingeschoss'.
   ap. a9an-ga-'Stein'.
   ved. áśan-m. 'Stein, Steinschleuder, Fels'.
   mparth.T. 'sng, khot. samgga-, samgaka- 'small stones', sogd. sng, snk, mp. np. sang Lw. 'Stein', mp.
       sangēn Lw. 'steinern'.
amed. *\bar{a}su- < spätirar. *\bar{a}s\acute{u}- \leftarrow mittelirar. *\bar{a}s\acute{u}- \leftarrow frühirar. *H\bar{a}\acute{c}\acute{u}- < spät-, mittelar. *H\bar{a}\acute{c}\acute{u}-
   \leftarrow frühar. *H\bar{o}\acute{c}\acute{u}-< spätie. *H\bar{o}\acute{k}\acute{u}- 'schnell'.
   aav. jav. āsu- Adj. 'schnell, rasch'.
   ved. āśú- Adj. 'rasch, schnell'.
9.2.3. amed. *s im Auslaut
amed. *vis- < spätirar. *uis- \leftarrow mittelirar. *uis- \leftarrow frühirar. *uis- < spät-, mittel-, frühar.
   *ui\hat{c}- < spätie.*ui\hat{k}- (~ *uei\hat{k}- / *uoi\hat{k}-) 'Haus', zu \sqrt[4]{uei\hat{k}}- 'eingehen in, eintreten'.
   jav. vīs-f. 'Hof, Dorfschaft'.
   ap. vi9-f. 'königliches Haus, Palast, Haus, Hof', mp. wis Lw. 'Dorf'
```

ved. *víś*- f. 'Niederlassung, Ansiedlung einer Familie, Clansdorf, Hausgemeinschaft, Stamm, Mannschaft, Volk'.

```
9.3. amed. *sp< spätie. *\hat{k}y
```

$$\frac{\text{av.}}{\text{sp}}$$
  $\frac{\text{ap.}}{\text{sp}}$   $\frac{\text{amed.}}{\text{sp}}$   $\frac{\text{spätirar.}}{\text{spitirar.}}$   $\frac{\text{frühirar.}}{\text{frühirar.}}$   $\frac{\text{spätirar.}}{\text{spitirar.}}$   $\frac{\text{spitirar.}}{\text{spitirar.}}$   $\frac$ 

# 9.3.1. amed. \**sp* im Anlaut

amed. \*spa-ka- 'Hund' < spätirar. \*sua-ka- ← mittelirar. \*sua-ka- ← frühirar. \*cua-ka- < spät-, mittelar. \*cua-ka- ← frühar. \*cua-ka- < spätie. .\*cua-ka- ← frühar. \*cua-ka- 'Hund'. jav. spa-ka- 'hundeartig'.

ap. \*saka-'Hund'.

mp. sag 'Hund'.

vgl.:

jav. span-/ stn-m. 'Hund', stnī-f. 'Hundin'.

ved. śván-/ śún-m. 'Hund', śuní-f. 'Hündin'.

amed. \*spita-ka- < spätirar. \*swita- ← mittelirar. \*swita- ← frühirar. \*cwita- < spät-, mittelar. \*cwita- ← frühar. \*cwita- < spätie. \*cwita- <cwita- <cwita-

jav. spita- Adj. 'weiss'.

ap. \* "sita- Adj. 'weiss'.

vgl. ved. śvitrá- Adj. 'weiss(-lich)'

mp. spihr, np. sipihr Lw. 'Himmel' < aNWir. \*spi9ra-.

## 9.3.2. amed. \**sp* im Inlaut

amed. \*aspa- < spätirar. \*ásya-  $\leftarrow$  mittelirar. \*ásya-  $\leftarrow$  frühirar. \*Háćya- < spätirar. \*Háćya- < spätirar. \*Héćyo- < spätirar. \*hfékyo- 'Pferd'.

jav. aspa- m. 'Ross'; aav. jav. aspā- f. 'Stute' < spätie. \*hékueh-.

ap. asa-m., Lw. aspa-'Pferd'.

ved. áśva- m. 'Ross, Pferd'; aśvā- f. 'Stute'.

amed. \**vispa*- < spätirar. \**uiśua*- ← mittelirar. \**uiśua*- ← frühirar. \**uićua*- < spät-, mittelar. \**uićua*- ← frühar. \**uićuo*- < spätie. \**uikuo*- 'all', zu ∜*ueik*- 'eingehen in, eintreten'.

aav. jav. vīspa- 'all, ganz'.

ap. visa-, Lw. vispa- 'all', mp. wyspy Lw.

mparth. wysp.

ved. víśva-Pron.-Adj. 'jeder, all, ganz'.

# 9.4. amed. \*sr< spätie. \* $\hat{k}r$

## 11.4.1. amed. \**sr* im Anlaut

amed. \*srīra- < spätirar. \*srīra- ← mittelirar. \*śrīra- ← frühirar. \*ćríH-rá- < spätar. \*ćríH-rá- ← frühar. \*ćríH-ró- < spätie. \*kríH-ró-, zu ∜kreiH- 'sich auszeichnen, vortrefflich sein'. aav. jav. srīra- Adj. 'schön'. ap. \*çīra- Adj. 'schön'. ved. śrīlá-, śrīrá- Adj. 'schön'.

9.5. amed. \*sr < spätie. \* $\hat{k}l$ 

## 9.5.1. amed. \**sr* im Anlaut

amed. \*sravah- n. 'Ruhm' < spätirar. \*sráyah- ← mittelirar. \*śráyas- ← frühirar. \*ćráyas- < spät-, mittelar. \*ćRáyas- ← frühar. \*ćkéyes- < spätie. \*kléyes-, zu ∜kley- 'hören'.
aav. srauuah- n. '(gehörtes) Wort, Ruhm, Ansehen, (Lob-)Spruch', jav. srauuah- n. 'Verkündigung', haosrauuaŋha- n. 'guter Ruf', zu srao-: sru- 'hören'.
ap. °çavah- n. 'Ruhm', nur in Namen; mp. sraw Lw. 'Wort, Botschaft'.
ved. śrávas- n. 'Ruhm, Preis, Lobpreisung, Ansehen'.

amed. \*srauša- < spätirar. \*sráuša- ← mittelirar. \*śráuša- ← frühirar. \*ćráuša- < spät-, mittelar. \*ćRáuša- ← frühar. \*ćleuso- < spätie. \*kleuso-, zu ∜kleus- '(zu)hören'. aav. s³raoša- m., jav. sraoša- m. 'Gehorsam', zu aav. s³rao-: s³ru- 'gehorchen' mp. Srōš Lw. 'Name der Gottheit des Gehorsams, Name des 17. Monatstages' vgl. ved. śruṣtí- f. 'Gehorsam', zu śroṣ-: śruṣ- 'gehorchen' (aav. jav. a-srušti- f. 'Ungehorsam').

Spätie. Wurzel \* kleus '(zu)hören' ist, nach RIX: "Abstrahiert aus einem Desiderativ zu kleu 'hören', doch wohl schon grundsprachlich als eigene Wurzel verselbständigt, vgl. Nomina wie ved. śrustí- 'Zuhören, Gehorsam', anord. hlust 'Gehör', aksl. sluch II 'Gehör; Ruf', wozu denom. slušajo, slušati '(er)hören'." (1998: 299).

9.6. amed. \*sy< spätie. \* $\hat{k}j$ 

aav. jav. ap. amed. spätirar. mittelirar. frühirar. spätar. frühar. spätie. 
$$s/sii$$
 \* $g/sii$  \* $g/sii$ 

## 9.6.1. amed. \**sy* im Anlaut

amed. \*siaina-< spätirar. \*siainá- ← mittelirar. \*śiai-ná- ← frühirar. \*ćiai-ná- < spätar. \*ćiai-ná- ← frühar. \*ćiei-nó- < spätie. \*kiei-nó- (MAYRHOFER 1996: 661).

jav. *saēna-* m. 'ein grosser Raubvogel (wohl Adler)', jav. *Saēna-* m. N.pr. eines Mannes und einer Familie.

ved. *śyená*- m. 'Raubvogel, Falke', ai. ep. *Śyena*- m. N.pr. (MAYRHOFER 1973: 234, No 8.1560, mit Lit.; MAYRHOFER 1979: 73f., No 273, 274).

Mparth. *Syn-k* m. N.pr. (<\**syainaka-*), mp. *sēn* <syn> Lw. 'a mythical bird of prey, probably the eagle' (NYBERG 1974: 175a); mp. *sēnag* Lw., *sēn murw*, np. *sīmurγ* Lw. 'ein Vogel der Fabelwelt' (MAYRHOFER, EWA II 661). Nicht hierher gehört das np. *šāhīn* 'Falke', *Šahīn* m. N.pr. und arm. *Šahēn* Lw. < mp. \**šāhēn* < ap. \**xšaçaina-* 'Herrschaftliches / Königtümliches (Tier)'; die Ableitung aus dem ap. *xšāyaθiya-* m. 'König' kann lautlich nicht gerechtfertigt werden, s. amed. \**xšaθraina-* m. N.pr.

Eine unkorrekte Rekonstruktion gibt KLINGENSCHMITT: jav. saēna- < \*ćainá- (1982: 102), wohl zu frühav. \*siainá- < spätirar. \*siainá-; nämlich kann z.T. das \*i m Avestischen nach einem Sibilant wegfallen (vgl. amed. \*syāma-, \*syāva-, \*šyāta-, \*šyāti-).

amed. \*siāva-< spätirar. \*siā-uá- ← mittelirar. \*śiā-uá- ← frhirar. \*ć jaH-uá- < spät-, mittelar. \*ć jaH-uá- ← frühar. \*ć jeH-uó- < spätie. \*k̄jeh<sub>l</sub>-uó-. jav. siiāuua° 'dunkel'. ap. \*9yāva-. ved. śyāvá- 'dunkel, dunkelbraun, schwarzbraun'.

amed. \*siāma-ka- 'Schwärzling' < spätirar. \*siā-má- ← mittelirar. \*śiā-má- ← frühirar. \*ćiaH-má- < spät-, mittelar. \*ćiaH-má- 'schwarz' ← frühar. \*ćieH-mó- < spätie. \*kieh<sub>l</sub>-mó-.

jav. *sāma*- Adj. 'schwarz' und N.pr. einer iranischen Familie ← frühav. \**siāma*- < spätirar. \**siāmá*-; vgl. jav. *siiāmaka*- m. N.pr. eines Berges. ved. *śyāmá*- Adj. 'schwarz, dunkelfarbig'; vgl. ved. *śyāmáka*- m. eine Hirse-Art. np. *Siyamāk* N.pr. Lw., *Sām* m. N.pr. Lw.

9.7. amed. \*z< spätie. \* $\hat{g}$ 

#### 9.7.1. amed. \**z* im Anlaut

amed. \*zana- 'Stamm' < spätirar. \*zána- ← mittelirar. \*źána- ← frühirar. \*jánHa- < spät-, mittelar. \*jánHa- ← frühar. \*jónHo- < spätie. \*ĝónh₁o- 'Menschengeschlecht'. jav. -zana- 'Menschengeschlecht'. ap. \*dana- 'Stamm'. ved. jána- 'Wesen, Mensch; Geschlecht, Stamm, Volk'.

amed. \*zāta- < spätirar. \*zātá- ← mittelirar. \*źātá- ← frühirar. \*jaH-tá- < spät-, mittelar. \*jaH-tá- ← frühar. \*jnH-tó- < spätie. \*ĝnh<sub>l</sub>-tó 'geboren', zu ∜ĝenh<sub>l</sub>- 'erzeugen'. aav. jav. zāta- VAdj. 'geboren', zu zan- 'erzeugen, gebären'. ap. \*dāta- VAdj. 'geboren', zu ap. \*dān-. ved. jātá- VAdj. 'geboren', zu jan - 'erzeugen, gebären, (er)schaffen'.

amed. \*zantu- < spätirar. \*zantú- ← mittelirar. \*źantú- ← frühirar. \*janH-tú- < spät-, mittelar. \*janH-tú- ← frühar. \*jenH-tú- < spätie. \*ĝenh<sub>I</sub>-tú-, zu jav. zantu- 'Landkreis, Gau (aav. hu-zōntu-, wenn 'aus edlem Stamm')', ap. \*dantu-ka-, ved. jantú- 'Geschöpf, Wesen, Mensch, Stamm, Geschlecht, Leute'.

#### 9.7.2. amed. \*z im Inlaut

amed. \*rāzi- < spätirar. \*rāz-i- ← mittelirar. \*rāź-i- ← frühirar. \*H₂rāji- < spät-, mittelar. \*H₂rāji- ← frühar. \*H₂rē/oji- < spätie. \*h₂roĝi- ~\*h₁rēĝi- (zu ∜h₂reh₁ĝ- 'herrschen'). Vgl. aav. rāzan- (: rāšn-), jav. rāzah-, aav. jav. rāzar- 'Gebot, Satzung, Anordnung', ved. rájan- 'König, Herrscher'; altir. \*rāz-, jav. bər³zi-rāz- Adj. 'in der Höhe gebietend', ved. rājáti 'herrscht'.

```
9.8. amed. *z< spätie. *\hat{g}^h
```

#### 9.8.1. amed. \*z im Anlaut

amed. \* $z\bar{u}rah$ - n. < spätirar. \*zurah-  $\leftarrow$  mittelirar. \* $z'^hurah$ -  $\leftarrow$  frühirar. \* $z'^hurah$ -  $z'^hurah$ -

jav. zŭrah-n. 'Unrecht, Trug', zu jav. zbar- 'krumm gehen'.

ap. zŭrah-n. Lw. (< amed.) 'Unbill, Böses, Übel'.

mparth. zūr < zwr> 'deceit, falsehood; deceitful, false; vain, in vain' (BOYCE 1977: 105).

mp. np. zūr Lw. 'falsch; Lüge' (HORN 1893: 149, No 674).

nkurm.-k. zūr 'Lüge', zır 'falsch, imitiert'.

ved. *huras*-, in: *huraś-cit*- 'auf krummen Wege, Schleichwege kundig, verschlagen denkend' (MAYRHOFER 1996: 817); vgl. ved. *hváras*- n. 'Hindernis, Tücke', ved. *hvar*- 'in Krümmungen gehen, wankend gehen'.

amed. \* $z_rd$ - < spätirar. \* $z_rd$ -  $\leftarrow$  mittelirar. \* $z_rd$ -  $\leftarrow$  frühirar. \* $z_rd$ - < spätar. \* $z_rd$ - < sp

aav.  $z \ni r^{\vartheta} d$ - n., jav.  $z \ni r^{\vartheta} \delta a i i a$ - n. Herz'.

ap. \*drd-n. 'Herz' (> mp. np. dil).

ved. hrd-n., hrdaya-n. 'Herz'.

amed. \*zari- 'gelb; Gold' < spätirar. \*zári-  $\leftarrow$  mittelirar. \*z hári-  $\leftarrow$  frühirar. \*j hárHi- < spät-, mittelirar. \*j hárH-i- < frühar. \*j hélH-i- < spätie. \*g hélh3-i- 'gelb'.

jav. za ri-, za ri- 'gelb' (nb. za rita-).

ved. hári- 'gelblich, grünlich, fahl; gelbliches Ross'.

Der Laryngal \* $h_3$  kann nicht mit Sicherheit erschliessen werden. Das jav.  $z\vec{a}'ri$ - kann auch auf spätie. \* $\hat{g}^hol$ -i- zurückgeführt werden.

amed. \*zarnu- < spätirar. \*zar-nu- < mittelirar. \* $z'^har-nu-$  < frühirar. \* $z'^harH-nu-$  < spätar. \* $z'^harH-nu-$  <

jav. zar<sup>2</sup>nu-m. 'Gold'.

#### 9.8.2. amed. \*z im Inlaut

amed. \* $diz\bar{a}$ - f. 'Burg' < spätirar. \* $diz\bar{a}$ -  $\leftarrow$  mittelirar. \* $diz'\bar{a}$ -  $\leftarrow$  frühirar. \* $d^hij'^haH_2$ - < spätar. \* $d^hij'^haH_2$ -  $\leftarrow$  frühar. \* $d^hij'^heH_2$ - < spätie. \* $d^hi\hat{g}^heh_2$ - f., zu  $\sqrt[8]{d^hei}\hat{g}^h$ - 'bestreichen, kneten'.

ap. didā- f. 'Festung, Burg'.

vgl. jav. uz-daēza- m. 'Mauer', zu diz-: daēz-.

vgl. ved. dehí- 'Wall', zu dih-: deh-.

amed. \* $var\bar{a}za$ - < spätirar. \* $\mu ar\bar{a}za$ -  $\leftarrow$  mittelirar. \* $\mu ar\bar{a}z'^h\acute{a}$ -  $\leftarrow$  frühirar. \* $\mu ar\bar{a}j'^h\acute{a}$ - < spätar. \* $\mu ar\bar{a}j'^h\acute{a}$ - 'Eber'.

jav. varāza- 'Eber'.

mparth. wr'z 'Eber' (nkurm.-k. berāz).

mp. varāz Lw. 'Eber' (np. gurāz Lw.).

ved. varāhá- m. 'Eber' (varāhī- f. 'Mutterschwein').

#### 9.8.3. amed. \*z im Auslaut

amed. \*brz- 'hoch' (vgl. \*Brziya) < spätirar. \*brz-  $\leftarrow$  mittelirar. \*brz  $\leftarrow$  frühirar. \* $b^hrj$   $^h$ - < spätiar. \* $b^hrj$   $^h$ -  $\leftarrow$  frühar. \* $b^hrj$   $^h$ - < spätie. \* $b^hrj$   $^h$ -, zu  $^*b^herg$   $^h$ - 'hoch werden, sich erheben'. jav. br  $^sz$ - 'hoch, erhaben; Höhe, Berg'. ap. \*br  $^sz$ - dss. (vgl. Br  $^sz$ -  $^sz$ - ved. br  $^sz$ - dss.

## 9.9. amed. \*z< spätie. \* $\hat{g}_{-}h_{2}$

av. ap. amed. spätirar. mittelirar. frühirar. spätar. frühar. spätie. 
$$z\bar{V}$$
  $d\bar{V}$  \* $z\bar{V}$  \* $z\bar{V$ 

## 9.9.1. amed. \*z im Inlaut

amed. \* $maz\bar{a}$ - < spätirar. \* $m\acute{a}z\bar{a}$ - ← mittelirar. \* $m\acute{a}\acute{z}^h\bar{a}$ - ← frühirar. \* $m\acute{a}\acute{j}^hH2aH_2$ - < spätar. \* $m\acute{a}\acute{j}^hH2aH_2$  ← mittelar. \* $m\acute{a}\acute{j}^hH2aH_2$  (mit Reproduktionslaryngal) ← frühar. \* $m\acute{e}\acute{j}^heH_2$  < spätie. \* $m\acute{e}\acute{g}^heh_2$  'gross'. ved.  $mah\bar{a}$  'gross'.

Ved.  $^{\circ}\bar{a}$  im  $mah\bar{a}$  zeigt, dass der spätar. Laryngal  $^{*}H_{2}$  im Auslaut die dreifache Nachwirkung ausgeübt hatte. Während der Laryngal  $^{*}H_{2}$  an seiner ursprünglichen Stelle blieb, wurde er auch als Reproduktionslaryngal  $^{*}H_{2}$  auf den voranstehenden Konsonanten übertragen, welcher wiederum den voranstehenden Konsonanten aspiriert hatte.

spätar.  $*^{\circ}K^{h}H2VH_{2} \leftarrow mittelar. *^{\circ}KH2VH_{2} \leftarrow frühar. *^{\circ}KVH_{2} < spätie. *^{\circ}KVh_{2}$ spätar.  $*maj \, {}^{h}H2\acute{a}H_{2} - \leftarrow mittelar. *maj \, H2\acute{a}H_{2} - \leftarrow frühar. *mej \, \acute{e}H_{2} - < spätie. *meg \, \acute{e}h_{2} -$ 

Nach MAYRHOFER: "Diese Ableitung von idg. \* $me\hat{g}$  (\* $m\hat{g}$ °) 'gross' durch ablautendes \* $-eh_2$ - ist idg. Alters: \* $me\hat{g}$ - $\delta$   $h_2$ -> ved.  $mah\hat{a}$ -, gr.  $\mu$ έγας 'gross' für \* $meg\bar{o}s$ " (1996: 338).

## 9.10. amed. \* $zb < *\hat{g}^h y$

av. ap. amed. spätirar. mittelirar. frühirar. spätar. frühar. spätie. 
$$zuu/zb = z/zb = zb = zuu + z/zb = z$$

## 9.10.1. amed. \*zb im Anlaut

amed. \*zbayati Präs. 3. Sg. A. 'ruft' (zu \*zbā- 'rufen') < spätirar. \*zu-áia-ti  $\leftarrow$  mittelirar. z'hu-áia-ti  $\leftarrow$  frühirar. \*j'huH-áia-ti < spät-, mittelar. \*j'huH-áia-ti  $\leftarrow$  frühar. \*j'huH-éie-ti < spätie. \*g'huH-éie-ti Präs. 3. Sg. A. 'ruft' (\*g'heuH-e-toi 3. Sg. M.), zu  $\sqrt[4]{g'hu}$ -eH- 'rufen'. jav. zbaiie'ti Präs. 3. Sg. 'ruft (an)', zauua'ti 3. Sg. M.'verwünscht', zu zbā- / zū-'(an)rufen'.

ved. *hváyati* Präs. 3. Sg. 'ruft an', *hávate* 3.Sg. M.'ruft an', zu *hvā-/hū-* 'anrufen'. vgl. ap. *patiy-a-zbayam* Lw. (< amed.) Impf. 1. Sg., zu *zbā-* 'proklamieren, anordnen' (echt-ap. ?\**zā-/*\**zū-*).

#### 9.10.2. amed. \*zb im Inlaut

amed. \* $hizb\bar{a}n$ - < spätirar. \* $hizu\acute{a}$ -  $\leftarrow$  mittelirar. \* $hi\acute{z}^h u\acute{a}$ -  $\leftarrow$  frühirar. \* $hi\acute{j}^h u\acute{a}H_2$ -  $\leftarrow$  \* $j^h i\acute{j}^h u\acute{a}H_2$ - < spätie. \* $g^h i\hat{g}^h u\acute{a}h_2$ - 'Zunge' (~ $*dn\hat{g}^h u\acute{a}h_2$ -).

ap. hizan- m. 'Zunge', in: h-z-'-n-m = hizānam Akk.Sg. m.; np. zabān < amed. \*hizbān-am.

aav. jav. hizuuā-, hizū- f. 'Zunge'.

ved. jihvá-, juhú-f. 'Zunge'.

Meines Erachtens geht das iran.  $h^\circ$ nicht auf den spätarischen Sibilant  $*s^\circ$ zurück, sondern wie das ved.  $j^\circ$  auf spätar.  $*j^{h^\circ}$ . Die spätar. Form  $*j^h i - j^h \mu a H_2 - l^* j^h i - j^h \mu u H_2 - l^*$ . hat sich nach der Spaltung des Spätarischen daher offensichlich unterschiedlich entwickelt. Während das Indoarische die ganz normale lautliche Entwicklung durchgemacht hat, wurde im Iranoarischen schon in frühiranoarischer Zeit – weil wir sonst auch in allen anderen iranischen Sprachen die Nachfolge von  $h^\circ$  haben – die spätar. palatale Affrikata  $*j^{h^\circ}$  im Anlaut – wahrscheinlich aufgrund des Sprachtabus – anders behaldelt. Sie haben also anstatt der Aspiration die palatale Afrikata ausgestossen: Aav. jav.  $hizv\bar{a}-lhiz\bar{v}-f$ . < spätirar.  $*hiz\mu\bar{a}-lhiz\bar{u}-f$  mittelirar.  $*hijh\bar{u}-lhijh\bar{u}-f$  frühirar.  $*(j)hijh\bar{u}-lhijh\bar{u}-lhijh\bar{u}-f$  (od.  $*(jh^\circ)-f$ ) spätar.  $*j^hi-j^huaH_2-lhijhu-f$ . < spätie  $*\hat{g}-lhijhu-f$   $*\hat{g}-lhu-f$  f. \*(lhijhu-f)-f frühirar. \*(lhijhu-

## 9.11. amed. \**zn* < spätie. \**ĝn*

av. ap. amed. spätirar. mittelirar. frühirar. spätar. frühar. spätie. 
$$\check{s}n/sn$$
  $\check{s}n$  \*zn \*zn \* $\check{z}n$  \* $\check{j}n$  \* $\check{j}n$  \* $\check{j}n$  \* $\check{g}n$ 

#### 9.11.1. amed. \*zn im Inlaut

amed. \*yazna- < spätirar. \*jaz-ná-  $\leftarrow$  mittelirar. \*jaz-ná-  $\leftarrow$  frühirar. \*Hjaj-ná- < spät-, mittelar. \*Hjaj-ná-  $\leftarrow$  frühar. \*Hjaj-nó- < spätie. \*Hjag-nó-, zu  $^{\dagger}Hjag$ - 'verehren'.

av. yasna- 'Verehrung' < \* jazna-, zu yaz- 'verehren'.

ved. yajñá-, zu yaj- 'opfern, verehren'.

np. cašn, kurm.-k. cein 'Fest'.

Ap. hätten wir \* yadna- erwarten zu müssen; vielleicht hierher noch np. yad in yad kartan.

amed. \*brzna- 'hoch' < spätirar. \*brzna-  $\leftarrow$  mittelirar. \*brzna-  $\leftarrow$  frühirar. \* $b^hrj^hna$ - < spät-, mittelirar. \* $b^hrj^hna$ -  $\leftarrow$  frühar. \* $b^hrj^h-no$ - < spätie. \* $b^hrj^h-no$ -, zu \* $b^hrj^h-no$ -, zu \* $b^hrj^h-no$ -, zu \* $b^hrj^h-no$ -, 'hoch werden, sich erheben'.

vgl. jav. *bar³šna-* (Instr.Sg.) 'Erhöhtes, Höhe', zu jav. *bar³z-*: *barz-* 'gross werden' (ved. *brh-*: *barh-* 'kräftigen, gross / fest machen').

ap. baršnā-Instr. Sg. 'Höhe (Tiefe)' (echt-ap. \*bardna-).

## 9.12. amed. \* $\check{s}y$ < spätie. \* $k^{\underline{\nu}}i$

av. ap. amed. spätirar. frühirar. spätar. frühar. spätie. 
$$\check{s}ii|\check{s}(\check{s}|\check{s})$$
  $\check{s}iy$   $\check{s}iy$ 

#### 9.12.1. amed. \**šy* im Anlaut

amed. \**šyāta*- < spät-, mittelirar. \**čiātá*- ← frühirar. \**čiaHtá*- < spätar. \**čiaHtá*- ← frühar. \**čiiaHtó*- < spätie. \**kiiehitó*- 'erfreut, ruhig', zu ∜*kiiehi*- 'ausruhen'. aav. *šiiāta*-, jav. *šāta*-, \**šāta*-, \**šīta*- · 'erfreut' < frühav. \**šyāta*- < spätirar. \**čiāta*-. ap. *šiyāta*- 'glücklich'.

lat. quiētus 'ruhig'.

Z. T. kann das \* i im Avestischen nach einem Sibilant wegfallen (vgl. amed. \* šyāti-, \* syaina-, \* syāma-, \* syāva-).

amed. \*\* $\check{s}y\bar{a}ti$ - < spätirar. \* $\check{c}i\bar{a}ti$ - < spätar. \* $\check{c}iaHti$ - ← frühar. \* $\check{c}ieHti$ - < spätie. \* $\check{k}ieh_I$ - , zu  $\mathring{k}ieh_I$ - 'ausruhen'.

```
jav. šā ti- f. 'Freude' < aav. * šiiāti- ← frühav. * šyāti-. ap. šiyāti- f. 'Glück(seligkeit)'. vgl. lat. quiēt, quiēs.
```

## 10. Ruki-Regel

10.1. amed. \**št* < spätie. \**st* 

10.1.1. amed. \**št* im Inalut

amed. \*ršti- < spät-, mittelirar. \*rští ← frühirar. \*Hrští- < spät-, mittelar. \*Hrští- ← frühar. \*Hrs-tí- < spätie.\*Hrs-tí- f., zu ∜Hers- (od. ∜h₂ers-) 'stossen'.
jav. aršti- f. 'Speer, Lanze' (< \*əršti-).
ap. aršti- f. 'Speer, Lanze'.
ved. rṣṭí- f. 'Speer, Lanze'.

amed. \* $zu\check{s}ta$ - < spätirar. \* $z\check{u}\check{s}ta$ - < mittelirar. \* $z\check{u}\check{s}ta$ - < frühirar. \* $j\check{u}\check{s}ta$ - < späti-, mittelar. \* $j\check{u}\check{s}ta$ - < frühar. \* $j\check{u}\check{s}ta$ - < spätie. \* $g\check{u}s$ -to-, zu  $\sqrt[4]{g}eus$ - 'kosten'  $\rightarrow$  \*'geniessen, Gefallen finden an, mögen'.

aav. jav. zušta- 'beliebt', zu aav. jav. zuš- 'Gefallen finden, mögen, geniessen'.

ved. *juṣṭá-*, *júṣṭa-* 'willkommen, erwünscht, angenehm', zu ved. *juṣ-* 'gern haben, Gefallen finden, geniessen'.

Vgl. ap. dauštar- m. 'Freund' (ved. jostár- 'begehrend, liebend', kati zōtr 'Freund'), mp. np. dōst 'Freund'.

amed. \*razišta- < spätirar. \*rázišta-  $\leftarrow$  mittelirar. \* $rázišt^ha$ -  $\leftarrow$  frühirar. \* $Hrájišt^hH_2a$ - < spätar. \* $Hrájišt^hH_2a$ -  $\leftarrow$  spätar. \* $Hrájišt^hH_2a$ -  $\leftarrow$  frühar. \* $Hr\acute{e}jistH_2o$ - < spätie. \* $h_3r\acute{e}ĝisth_2o$ -, zu  $\sqrt[8]{h_3re\^g}$ - 'gerade richten, ausstrecken'.

jav. *razišta-* Superl. 'der geradeste, rechtlichste, gerechteste', zu jav. *raz-* 'herrschen'; mp. Lw. *razistag*.

ved. rájistha-Superl. 'der geradeste, gerechteste', zu ved. raj- 'sich gerade ausstrecken'.

amed. \*masišta- 'der grösste' < spätirar.  $\textit{másišta-} \leftarrow$  mittelirar. \* $\textit{másištha-} \leftarrow$  frühirar. \*máHć ištha- < spätie. \*máHć ištha- < spätie. \* $\textit{méhha-} \leftarrow$  frühar. \* $\textit{méhha-} \leftarrow$  frühar. \* $\textit{méhha-} \leftarrow$  spätie. \* $\textit{méhha-} \leftarrow$  spätie. \* $\textit{méhha-} \leftarrow$  spätie. \* $\textit{méhha-} \leftarrow$  spätie. \* $\textit{mehha-} \leftarrow$  spätie.

jav. masišta- 'der grösste, höchste'.

ap. ma9išta- 'der grösste, oberst' (np. mahišt).

vgl. gr. μήκιστος 'der längste, grösste, höchste'.

amed. \**vahišta*- Superl. 'der beste' < spätirar. \**yáhišta*-  $\leftarrow$  mittelirar. \**yásišt*<sup>h</sup>*a*-  $\leftarrow$  frühirar. \**Hyásišt*<sup>h</sup>*H*<sub>2</sub>*a*-  $\leftarrow$  spätie. \**Hyásišt*<sup>h</sup>*H*<sub>2</sub>*a*-  $\leftarrow$  frühar. \**HyásištH*<sub>2</sub>*a*-  $\leftarrow$  frühar. \**HyásištH*<sub>2</sub>*a*-  $\leftarrow$  spätie. \**H*<sub>1</sub>*yésistH*<sub>2</sub>*o*- 'der beste', zu \**H*<sub>1</sub>*yésu*- 'gut'.

aav. jav. vahišta- 'der beste', zu aav. jav. vohu- / vaŋhu- 'gut' (~ ap. "vau-, vau" 'gut; Gutes', nur in Komposita); vgl. mp. vahišt, np. bihišt 'Paradies'.

ved. vásistha- Superl. 'der beste, herrlichste', zu ved. vásu- Adj. 'gut, herrlich, trefflich'.

10.2. amed. \* $\check{s}t$ < spätie. \* $\hat{g}t$ / \* $\hat{k}t$ 

av. ap. amed. spätirar. frühirar. spätar. mittelar. frühar. spätie. 
$$\check{s}t$$
  $st$   $*\check{s}t$   $*\check{s}t$   $*\check{s}t$   $*\check{s}t$   $*\check{s}t$   $*\check{s}t$   $*\check{c}t$   $*\hat{g}t/\hat{k}t$ 

#### 10.2.1. amed. \**št* im Inlaut

amed. \* $r\bar{a}$ šta- 'recht' < spät-, mittelirar. \* $r\tilde{a}$ š-ta- ← frühirar. \* $Hr\tilde{a}$ š-ta- < spätar. \* $Hr\tilde{a}$ š-ta- ← spätar. \* $Hr\tilde{a}$ š-ta- ← frühar. \* $Hr\tilde{a}$ \$-ta- ← frühar. \* $Hr\tilde{a}$ \$-ta- ← spätie. \*ta- ta- ta

jav. rāšta- 'gerade; gerichtet'.

ap. rāsta- 'gerecht; Recht'.

vgl. ved. rásti-f.

amed. \* $a\check{s}ta$ - 'acht' < spät-, mittelirar. \* $a\check{s}t\acute{a}$ -  $\leftarrow$  frühirar. \* $Ha\check{s}t\acute{a}H$  < spätar. \* $Ha\check{s}t\acute{a}H$   $\leftarrow$  mittelar. \* $Ha\acute{c}t\acute{a}H$   $\leftarrow$  frühar. \* $Ho\acute{c}t\acute{e}H$  < spätie. \* $Ho\acute{k}t\acute{e}h_3$ .

jav. ašta- 'acht'.

ap. \*ašta- 'acht', mp. hšt [hašt] Lw. 'acht', mparth. hšt'd [haštād] 'eighty'.

ved. aṣṭā- 'acht'.

amed. \*a-rišta-< spät-, mittelirar. \* $\acute{a}$ -rišta-< spät-, mittelirar. \* $\acute{a}$ - $\acute$ 

jav a-irišta- 'unbeschädigt, dem kein Schaden anhaft'; vgl. mp. areš, nārišt.

ved. á-riṣṭa- 'unversehrt', zu ved. riś- 'rupfen, reissen'.

## 11. Iranisch \* h im Altmedischen

Sofern spätar. s im Iranoarischen nicht bewahrt ist, ist es zu einem spätiranoarischen h geworden, das im Avestischen z.T. erhalten, z.T. weiterentwickelt ist.

11.1. amed. \* $h(\sim *s) < \text{spätie.} *s$ 

av. ap. amed. spätirar. mittelirar. frühirar. spätar. frühar. spätie.

#### 11.1.1. amed. \**h* im Anlaut

amed. \*hu-< spätirar. \* $h\acute{u}$ -< mittelirar. \* $s\acute{u}$ -< frühirar. \* $Hs\acute{u}$ -< spät-, mittelar. \* $Hs\acute{u}$ -< frühar. \* $Hs\acute{u}$ -< spätie. \* $h_ls\acute{u}$ - 'gut, wohl'.

aav. hū-, jav. hu- Adv. 'gut' (vorvokalisch huu-).

ap. u- Adv. 'gut' (vorvokalisch uv-); mp. np. xūb 'gut' (~ ved. s(u)v-ápas-).

ved. sú- Adv. 'gut, wohl, recht', in Komposita 'gut-, schön-'.

#### 11.1.2. amed. \**h* im Inlaut

amed. \*vahu- < spätirar. \* $y\acute{a}hu$ -  $\leftarrow$  mittelirar. \* $y\acute{a}su$ -  $\leftarrow$  frühirar. \* $Hy\acute{a}su$ - < spätiar. \* $Hy\acute{a}su$ - < späti

aav. jav. vohu-, vanhu- Adj. 'gut'.

ap. °vau-, vau 'Adj. 'gut; Gutes', nur in Komposita.

ved. vásu- Adj. 'gut, herrlich, trefflich'.

amed. \*ahura- m. N.pr. < spätirar. \*áhura- / \*ásura-  $\leftarrow$  mittelirar. \*ásura-  $\leftarrow$  frühirar. \*Hásura- < späti-, mittelar. \*H2ásura-  $\leftarrow$  frühar. \*H2nsuro- < spätie. \*h2ns-u-ro- m. 'Herr', zu  $\sqrt[n]{h_2ens}$ - 'zeugen, gebären'.

aav. jav. ahura-m. 'Gott, Herr', vorwiegend mit mazdā-.

ap. *aura-*, in: *aura-mazdā-* m. N.pr. des höchsten Gottes, einmal getrennt *aura- mazdā-* im Gen. Sg.; mp. *'whrmzd* 'Gottesname'.

ved. ásura- Adj. 'göttlich, mächtig; m. Gott, Herr'.

Vgl. amed. \*Asura-mazdās-.

Zu aav. jav. ahu- m. 'Herr, Oberherr', heth. /hassu-/ 'König' ( $\leftarrow$  /has-/ 'erzeugen'), spätie. \* $h_2\eta s$ -u-'Leiter' ( $\leftarrow$  \* $h_2\eta s$ - 'erzeugen').

#### 11.1.3. amed. \**h* im Auslaut

amed. \**manah*- < spätirar. \**mánah*- ← mittelirar. \**mánas*- ← frühirar. \**mánas*- < spät-, mittelar. \**mánas*- ← frühar. \**ménes*- < spätie. \**ménes*-, zu ∜*men*- 'einen Gedanken fassen'.

aav. jav. *manah*- n. 'Denken, Gedanke, Denkkraft', zu aav. jav. *man*- 'denken' (~ ap. *man*-denken, halten für').

ved. mánas-n. 'Sinn, Verstand, Geist, Gedanke', zu ved. man-'denken, meinen'.

## 11.2. amed. \**hy* < spätie. \**si*

av. amed. spätirar. frühirar. spätar. frühar. spätie. ap. hii \*hy \*hi \*si \*si \*si \*si hy

## 11.2.1. amed. \**hy* im Inlaut

amed. \*vahyah- 'besser' (zu \*váhu- 'gut') < spätirar. \* $\mu$ áhjah-  $\leftarrow$  mittelirar. \* $\mu$ ásjas-  $\leftarrow$  frühirar. \* $\mu$ 4sjas-  $\leftarrow$  spätie. \* $\mu$ 4sjas-  $\leftarrow$  frühar. \* $\mu$ 4sjas-  $\leftarrow$  spätie. \* $\mu$ 4sjas-  $\leftarrow$  spätie. \* $\mu$ 4sjas- 'gut'.

aav. vaxiiah-, vahiiah-, jav. vanhah-, xvanhah- 'besser', zu vanhu-, vohu- 'gut'.

ap. vahyah- 'besser', zu "vau, vau" 'gut' (nur in Komposita)

ved. vásyas- 'besser', zu vásu- 'gut'.

mp. weh, np. bih 'besser'.

- amed. \*dahyú- 'Land' < spätirar. \*dahjú- ← mittelirar. \*dasjú- ← frühirar. \*dasjú- < spätar. \*dasiú- f. 'Land (\*der Fremden)'.
  - aav. daxiiu- f. 'Land', jav. danhu-, dainhu-, daxiiu- f. 'Land, Bewohner eines Landes, Volk'.
  - ap. dahyu-f. 'Land, Gau, Provinz'; mp. deh 'Land', np. dih 'Dorf'. ved. dásyu-m. '(Götter-)Feind, Dämon'.

# 12. Die amed. stimmlosen Reibelauten \*x\*9\*f und ihre Herkunft

Die spätar. Tenues \*k \* t \* p bleiben im Spätiranoarischen vor Vokalen erhalten. Vor Konsonanten werden sie in der Regel zu den stimmlosen Reibelauten \*x \* 9 \* f. Ebenfalls zu \*x \* 9 \* f werden die spätar. aspirierten Tenues  $*k^h * t^h * p^h$ . Spätirar. \*k \* t \* p, \*x \* 9 \* f sind im Altmedischen, Altavestischen, Jungavestischen und Altpersischen in der Regel erhalten.

## 12.1. amed. \*f < spätie. \*ph<sub>2</sub>

Beispiele fehlen!

#### 12.2. amed. \*f < spätie. \*su

#### 12.2.1. amed. \*fim Anlaut

- amed. \**farnah* < spätirar. \**huárnah* ← mittelirar. \**suárnas* ← frühirar. \**suárnas* < spät-, mittelar. \**suárnas* ← frühar. \**suálnos* < spätie. \**suálnos*-.
  - jav.  $x^v a r^o nah$  Adj. 'herrlich, glanzvoll; n. Ruhm(glanz), Glanz, Majestät', zu aav. jav. *huuvar*-, aav.  $x^v a n$  'Sonne(nlicht, -ball)'.
  - Vgl. mp. np. xwar 'Sonne', gurānī war 'Sonne' < \*hwar- (SCHMITT 2000.2: 79), skr. sváraṇaḥ Adj. 'glanzreich'.
- amed.\* fa- < spätirar. \* h $\mu$  $\acute{a}$   $\leftarrow$  mittelirar. \* s $\mu$  $\acute{a}$   $\leftarrow$  frühirar. \* s $\mu$  $\acute{a}$  < spätirar. \* s $\mu$  $\acute{a}$  < frühar. \* s $\mu$  $\acute{a}$  < spätirar. \* s $\mu$  $\acute{a}$  < frühar. \* s $\mu$  $\acute{a}$  < spätirar. \*
  - aav. jav.  $x^va$ -, jav. huua-, hauua- 'eigen'; vgl. jav.  $x^vat\bar{o}$  'von selbst, aus sich' (~ mp. np. xwad 'selbst').
  - ap. uva ° 'eigen, selbst'.
  - ved. svá-Poss.-pron. 'sein, sein eigen'.
  - Vgl. Sīvändī fei 'selbst' = np. xwad < mp. xwat < (av.)  $x^vat\bar{o}$  Adv. 'von selbst', ved.  $sv\acute{a}tas$  (EILERS 1988.1: 93, § 52, vgl. 58, §20).

12.3. amed. \*fy < spätie. \*pi

## 12.3.1. amed. \* fy im Inlaut

amed. \*rzifya- < spätirar. \* $rzifj\acute{a}$ - < mittelirar. \* $r\acute{z}ifj\acute{a}$ - < frühirar. \* $Hrjipj\acute{a}$ - < spätar. \* $Hrjipj\acute{a}$ -.

jav. *ər<sup>ə</sup>zifiia-* m. 'Adler'.

ap. \*rdifya-m. N.pr. 'Adler'; mp. āluf[''lwf], mp. np. āluh 'Adler'.

ved. *rjipyá*- Adj. 'Beiwort des Adlers, der Marut, des Rennpferdes, des Pfeiles', auch substantiviert 'Adler'.

## 12.4. amed. \*fr < spätie. \*pr

#### 12.4.1. amed. \* fr im Anlaut

amed. \**fra*-< spät-, mittelirar. \**fra*- ← frühirar. \**prá*-< spät-, mittelar. \**prá*- ← frühar. \**pró*-< spätie. \**pró*-.

aav. jav. fra- Adv. 'vor, voran, vorwärts'.

ap. fra-Adv. 'vor, voran, vorwärts, fort'.

ved. prá- Adv. 'vor, voran, davor, hervor, vorwärts'.

amed. \* friya- < spät-, mittelirar. \* frijá- ← frühirar. \* priH-á- < spät-, mittelirar. \* priH-á- ← frühar. \* priH-ó- < spätie. \* priH-ó-, zu ∜ prejH- 'erfreuen, Liebes erweisen'.

aav. jav. friia- 'lieb, befreundet'.

ved. priyá- Adj. 'lieb, erwünscht'.

#### 12.5. amed. \* $x < \text{spätar.} *kh_2$

#### 12.5.1. amed. \**x* im Anlaut

amed. \*xara- < spätirar. \*xara-  $\leftarrow$  mittelirar. \* $k^h$ ára-  $\leftarrow$  frhirar. \* $k^h$  $H_2$ áRa- < spätar. \* $k^h$  $H_2$ áRa- ( $\leftarrow$  frühar. ?\*k $H_2$ -é-Ro- < spätie. ?\*k $H_2$ -é-Ro- \*'Esel').

jav. xara-m., xarā-f. 'Esel'.

ved. khára-m. 'Esel'.

mp. np. xar 'Esel' < altir. \*xara-, np. xargōš 'Hase' (ursprünglich 'Eselsohr') < altir. \*xara-gau̯ša- < frühirar. \*kʰH2ára-gau̯ša-.

nkurm.-k. ker /khä:r/ 'Esel' < urkurd. \* $k^h$ ara-;  $k\Box rg\bar{u}$  'Hase' (ursprünglich 'Eselsohr') < urkurd. \* $k^h$ ara- $ga\underline{u}$ ša- 'Eselsohr'.

nkırm.-k. *her-e* 'Esel' < \*khara-(here-d, herı-d 'Eselin'), hargūṣ-e 'Hase' < \*khH2ara-gau̞ša-, her-e 'Esel'.

gūr.-k. *har* (Geiger 1892: 132, No. 192; Horn 1893: 104, No. 473) < \**k*<sup>h</sup>*ara*-.

sbal. \*kar (nur in kargōš 'Hase'), sonst Lw. har, hurr; nbal. kar, Lw. xar (GEIGER 1892: 132, No. 192), Lw. har 'Esel' (HORN 1893: 104, No. 473; JUSTI 1864: 90b).

sogd.B. γry 'ass', γr', γrtr'k 'mule'.

khot. *khara-* m. 'ass', from *xara-*. *khaḍara-* 'mule', from \**khara-tara-*. *khara-bārai* 'ass-rider' (BAILEY 1979: 72b). bucharī *xar*, tālī *xā* 'Esel'.

pašto xar 'Esel'.

oss. xäräg 'Esel'.

PD.: waxī xur, sariqōlī šer, sanglīčī xar, xar, ōrmuri xar, xrɔ, parāčī khōr, yidγā xoro, yazgulāmī xůr (Pl. xuraθ) 'Esel' (BAILEY 1979: 72b).

ND.: kati kur 'Esel'.

## 12.6. amed. \* $x\bar{V}$ < spätie. \* $k^{\mu}_{-}h_{2}$

av. ap. amed. spätirar. mittelirar. frühirar. spätar. mittelar. frühar. spätie. 
$$x\bar{V}$$
  $x\bar{V}$   $*x\bar{V}$   $*x\bar{V}$   $*x\bar{V}$   $*k^h\bar{V}$   $*k^hH_2H_2$   $*k^hH_2H_2$   $*kH_2H_2$   $*kH_2H_2$   $*k^\mu_2H_2$   $*k^\mu_2H_2$ 

## 12.6.1. amed. \**x* im Inlaut

amed. \* $hax\bar{a}$ - m. 'Freund' < spätirar. \* $h\acute{a}x\bar{a}$ -  $\leftarrow$  mittelirar. \* $h\acute{a}k^h\bar{a}$ -  $\leftarrow$  frühirar. \* $sak^hH2aH_2$ - < spätiar. \* $s\acute{a}k^hH2aH_2$ -  $\leftarrow$  mittelar. \* $s\acute{a}kH2aH_2$ -  $\leftarrow$  frühar. \* $s\acute{e}k^{\mu}oH_2$ - < spätie. \* $s\acute{e}k^{\mu}oh_2$ - m., zu  $\sqrt[4]{sek^{\mu}}$ - 'sich anschliessen'.

aav. haxā-m. 'Freund'.

ap. haxā-° 'Freund'.

ved. sákhā-m. 'Freund'.

## 12.7. amed. \**xm* < spätie. \**km*

| av. | ap. | amed. | spätirar. | mittelirar. | frühirar.   | spätar. | frühar.     | spätie. |
|-----|-----|-------|-----------|-------------|-------------|---------|-------------|---------|
| хm  | m   | *xm   | *xm       | *xm         | * <i>km</i> | *km     | * <i>km</i> | *km     |

#### 12.7.1. amed. \**xm* im Inlaut

amed. \*tauxman- 'Stamm' < spät-, mittelirar. \*tauxman- ← frühirar. \*taukman- < spätar. \*taukman-.

jav. taoxman-n. 'Same, Keim, Verwandschaft'

ap. taumā-f. 'Familie, Geschlecht'; mp. tōhmag, tōm, np. tuxm 'Same, Familie'.

ved. *tókman*- n. 'junger Getreidehalm, grüner Spross von Getreide'; *toká*- n. 'Nachkommenschaft, Kinder' (kl. *tuk* Nom.Sg.); vgl. *túc*- f. 'Nachkommenschaft, Kinder' (an zwei RV-Stellen hat *túj*- die Bedeutung von *túc*-).

#### 12.8. amed. \**xr* < spätie. \**k1*

#### 12.8.1. amed. \**xr* im Inlaut

amed. \*suxra- < spät-, mittelirar. \* $\acute{c}uk$ - $\acute{r}$ uhirar. \* $\acute{c}uk$ - $\acute{r}$ a- < spät-, mittelirar. \* $\acute{c}uk$ - $\acute{r}$ a- < spätie. \* $\acute{k}uk$ - $\acute{l}$ o-, \* $\acute{k}$ e $\acute{k}$ e $\acute{k}$ uk- 'aufflamen, erglühen'.

aav. jav. suxra-Adj. 'rot, feuerfarben'.

ap.  $\theta uxra$ - m. N.pr.; mp. suxr, np. surx 'rot' Lw. < NWir.

ved. śukrá- Adj. 'klar, licht, hell, lauter, weiss, weisslich; n. Helle, Licht, Soma, Klares (klare Flüssigkeit, Same)', śuklá- Adj. 'licht, hell, weiss, weisslich', ai. ep. Śukra- m. N.pr.

#### 12.9. amed. \**xš* < spätie. \**ks*

#### 12.9.1. amed. \**xš* im Anlaut

aav. jav. xša9ra-n. 'Herrschaft, Herrschgewalt'.

ap. xšaça-n. 'Herrschaft, Herrschgewalt'.

ved. kṣatrá-n. 'Herrschaft, Macht, Gewalt, Regierung'.

#### 12.9.2. amed. \**xš* im Inlaut

amed. \* $\bar{a}x\bar{s}ti$ - f. 'Friede' < spät-, mittelirar. \* $\bar{a}x\bar{s}ti$ -  $\leftarrow$  frühirar. \* $\bar{a}H$ - $\bar{k}ti$ - < spät-, mittelirar. \* $\bar{a}H$ - $\bar{k}ti$ - f. 'Friede, \*Ordnung'  $\leftarrow$  frühar. \* $\bar{e}H$ - $\bar{k}t$ -t- < spätie. \* $\bar{e}h_t$ -t- \*'Ordnung', zu  $\sqrt[8]{kes}$ - 'ordnen'.

jav.  $\bar{a}x\bar{s}ti$ - f. 'Friede', neben jav. an- $\bar{a}x\bar{s}ti$ - f. 'Unfriede'. Jav.  $\bar{a}x\bar{s}ta$ - Adj. 'gefriedet; friedliche Zustände, Friede', neben jav. an- $\bar{a}x\bar{s}ta$ - Adj. 'unfriedlich', Pl. n. 'friedlose Zustände' ist entstanden aus spät-, mittelar. \*aH- $k\bar{s}$ -ta- < spätie. \* $eh_I$ - u. \*ks-to- VAdj. 'geordnet'.

Fraglich ist das ap. '-x-š-t- = viell. /a-xša-ta-/ oder /ā-xš-ta-/ (s. Brandenstein/Mayrhofer 1964: 102; Mayrhofer 1992: 423). Da die Wurzel als Verbum im Indischen und Iranischen nicht vorhanden ist, muss jav.  $\bar{a}x\bar{s}ti$ -f. (neben jav.  $\bar{a}x\bar{s}ta$ -) spätestens aus dem Mittelarischen ererbt sein. Die gleiche Bildungsart sieht man auch in aav.  $\bar{a}sk^{\circ i}ti$ - 'Gefolgschaft'  $< *\bar{a}sk^{\circ i}ti$ - (mit anaptyktischem  $^{\circ}$ ) < spätirar.  $*\bar{a}$ -skti- < spätar. \*aH-sk-ti- < spätie.  $*eh_I$ -sk-ti-, zu  $^{*}\sqrt{sek^{u}}$ - 'sich anschliessen'.

## 12.10. amed. \* $\theta$ < spätar. \* $th_2$

#### 12.10.1. amed. \* $\theta$ im Inlaut

amed.  $*g\bar{a}9\bar{a}$ - f. < spätirar.  $*g\bar{a}9\acute{a}$ - (° $\bar{a}$ - f.)  $\leftarrow$  mittelirar.  $*g\bar{a}t^h\acute{a}$ -  $\leftarrow$  frühirar.  $*g\bar{a}H$ - $t^hH_2$ - $\acute{a}$ - < spätiar.  $*g\bar{a}H$ - $t^hH_2$ - $\acute{a}$ - m. (\*° $t^hH_2$ - $aH_2$ - f.)  $\leftarrow$  mittelar.  $*g\bar{a}H$ - $tH_2\acute{a}$ - (?  $\leftarrow$  frühar.  $*\check{j}e/g\bar{o}H$ - $tH_2$ - $\acute{o}$ - (°° $th_2$ -o- $t_2$ - f.), zu  $\sqrt[8]{geH(i)}$ - 'singen').

jav.  $g\bar{a}\theta\bar{a}$ - f. 'Strophenform, Metrum, Bezeichnung jeder der fünf Sammlungen der Lieder Zarathustras'.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Für andere etymologische Vorschläge vgl. MAYRHOFER 1992: 426ff., 421; HOFFMANN / FORSSMAN 1996: 187; RIX 1998: 264, 562₁). Davon abgeleitet ved. *kṣay*- 'herrschen, besitzen, Macht haben', aav. jav. ap. *xšay*- 'beherrschen' < spätie. ∜*kṣ-eH-i-*. Hieran auch aav. *šay-*: *ši-* 'wohnen', ved. *kṣay-*: *kṣi-* 'wohnen, verweilen, sich aufhalten' anzuschliessen,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. np. šāna, mp. šānag 'Kamm', nkurm.-k. šene 'Harke', bal. šānug Lw. 'Pferdestriegel' < altir. \*xšāna-ka-; nkurm.-k. šeh, bal. šak 'Kamm', vgl. gr. κτείς, κτενος 'Kamm' poet. 'Hand mit ausgespreizten Fingern' (vgl. HORN 1893: 170, No 771).</p>

ved. *gāthá*- m. 'Gesang'; *rju-gātha*- 'richtig singend', *gāthá-pati*- 'Herr des Gesanges'; *gấthā*- f. 'Gesang, Lied, Vers', *pra-gāthá*- m. 'Strophe, Versverbindung', *gāthín*- 'sangeskundig, Sänger'.

amed. \*ra9a- m. < spätirar. \*ra9a-  $\leftarrow$  mittelirar. \* $rat^ha$ -  $\leftarrow$  frühirar. \* $rát^hH_2a$ - < spätiar. \* $rát^hH_2a$ - m. '(Streit-)Wagen'  $\leftarrow$  mittelar. \* $rátH_2a$ -  $\leftarrow$  frühar. \*rót- $H_2$ -o- < spätie. \*rót- $h_2$ -o- 'Wagen', zu ? spätie. \*ret- 'laufen'.

jav. ra9a-m. 'Wagen'.

ap. °ra9a- m. 'Wagen', nur in: u-ra9a- 'guter / schöner Wagen'.

ved. rátha-m. 'Wagen, leichter zweirädriger Streitwagen'.

"Vgl. \*rót-o- 'Rad' in air. roth m, ahd. rad n., lit. rãtas m; Koll. \*rot-eh<sub>2</sub>- in lat. rota f. 'Rad', wozu Adj. \*rot-h<sub>2</sub>-ó- 'mit Rädern versehen', substantiviert in ved. rátha-, jav. ra9a- m. '(Streit-)Wagen'; anders Rasmussen, New Sound 154-5: der Themavokal in \*rot-e-h<sub>2</sub>- könne nicht in die Schwundstufe treten, der sei die Wurzel als \*ret<sup>h</sup> anzusetzen." (RIX, LIV 459<sub>1</sub>).

#### Weiter in:

amed. \* $ra\theta$ aišta- < spätar. \* $rat^hH_2$ aij-š $t^hH_2$ á $H_2$ - 'auf dem Wagen stehend' < spätie. \* $roth_2$ oij-ste $h_2$ - 'auf dem Wagen stehend'.

jav.  $ra9a\bar{c}$ -štā-,  $ra9\bar{o}i$ -štā- 'auf dem Wagen stehend; m. Krieger', neben jav.  $ra9a\bar{c}$ -štar- m.

ved. rathe-sthá- 'auf dem Wagen stehend; m. Wagenkämpfer'.

Nach BARTHOLOMAE jav.  $ra9a\bar{e}$ -štar- ist ein "Komp. mit LS. Im I. Glied. "štar- aus idg. \* $sth_2er$ -, der Kompositionsform von \*sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-sth-st

## 12.11. amed. \*9i< spätie. \*ti

#### 12.11.1. amed. \*9y im Inlaut

amed. \*ha9ia- 'wahr' < spät-, mittelirar. \*ha9ia-  $\leftarrow$  frühirar. \*Hsatia- < spätar. \*Hsatia-  $\leftarrow$  frühar. \*Hsntia- < spätie. \* $h_ls$ -nt-io- 'wahr', zu \* $h_ls$ -nt- Ptz. 'seiend' <  $\sqrt[4]{h_les}$ - 'sein'. aav. jav.  $ha^i9iia$ - 'wahr'. ap. hašya- 'wahr'.

ved. satyá- Adj. 'wahr, wahrhaft, wirklich'.

## 12.12. amed. \* $\theta r$ < spätie. \*tr

av. ap. amed. spätirar. mittelirar. frühirar. spätar. frühar. spätie. 
$$*\mathcal{G}r$$
  $\mathcal{G}$   $*\mathcal{G}r$   $*\mathcal{G}$ 

#### 12.12.1. amed. \*9r im Anlaut

amed. \* $\theta$ ray- < spät-, mittelirar. \* $\theta$ raj  $\leftarrow$  frühirar. \*traj- < spät-, mittelar. \*traj-  $\leftarrow$  frühar. \*trej- < spätie. \*trej- 'drei'.

jav. *9raii-* 'drei'.

ap. \**cay*- 'drei'.

ved. *tray*- 'drei'.

ved. *iray* - diei

#### 12.12.2. amed. \*9r im Inlaut

- amed. \* $spi \vartheta ra$  '(weiss[lich]  $\rightarrow$ ) Himmel' < spätirar. \* $sui \vartheta ra$   $\leftarrow$  mittelirar. \* $sui \vartheta ra$   $\leftarrow$  frühirar. \*cui tra- < spätie. </p>
  - ap. \*siça- 'weiss' (= nkurm.-k. sīs Lw. 'weiss'; ved. sīsa- n. 'Blei', Lehnwort aus dem SWir., MAYRHOFER 1996: 734).
  - altiran. \*spi9ra-: mp. spihr Lw., np. sipihr Lw. 'Himmel' aus dem NW-iran. ved. śvitrá- Adj. 'weiss(-lich)', zu ved. śvit- 'hell glänzen, weiss sein'.
- amed. \* $p\bar{a}9ra$  'Schutz' < spät-, mittelirar. \* $p\acute{a}9ra$   $\leftarrow$  frühirar. \* $p\acute{a}H$ -tra- < spät-, mitteliar. \* $p\acute{a}H$ -tra-  $\leftarrow$  frühar. \* $p\acute{e}H$ -tro- < spätie. \* $p\acute{e}h_3$ -tro- 'Behälter, Schutz', zu  $\sqrt[8]{peh_3(j)}$  'schützen'.
  - jav.  $p\bar{a}\theta$ ra-uuant- 'Schutz gewährend', zu aav. jav.  $p\bar{a}$  'schützen, bewahren'; ved.  $p\bar{a}$ tra- n. 'Schale, Becher, Gefäss, Geschirr, Behalter', zu ved.  $p\bar{a}$  schützen, behüten'. mparth. p'hr, sogd. p'rδ, mp. np.  $p\bar{a}$ s 'Wache, Schutz', mp.  $pahr\bar{e}z$  'Verteidigung, Beschützung'.
- amed. \*mi9ra- (mmed. \*mihra-) m. N.pr. 'Mithra' < spät-, mittelirar. \* $mi9r\acute{a}$   $\leftarrow$  frühirar. \* $mitr\acute{a}$ -< spätar. \* $mitr\acute{a}$ -.
  - aav. jav. mi9ra-m. 'Vertrag', jav. mi9ra-n. N.pr. 'Mithra'.
  - ap. <m<sup>1</sup>9r>, <m<sup>1</sup>tr>, <m<sup>1</sup>it[r] m. N.pr. Lw. 'Mithra', *miça* in *hamiçiya* 'abtrünnig'.
  - ved. mitrá-n. 'Vertrag, Bündnis; m. Verbündeter, Bundesfreund; n. N.pr. Mithra'.
  - mp. np. mihr 'Vertrag, Bündnis, Freundschaft; Gott Mithra; Sonne'.
  - mparth. myhr N.pr. 'Mithra'.
  - sogd. myš-/ myδr-N.pr. 'Mithra'.
  - nkurm.-k. mir/mi:r/ 'Herr' < \*mihr < \*mi9ra-.
  - pašto (afridi) myēr, (waņeci) mīr 'Sonne'.
- amed. \* $man \vartheta ra- < \text{spät-}$ , mittelirar. \* $m\acute{a}n \vartheta ra- < \text{frühirar.}$  \* $m\acute{a}n tra- < \text{spätar.}$  \* $m\acute{a}n tra- < m\acute{a}n tr$ 
  - aav. jav.  $ma\theta ra$  m. '(Denk-)Spruch, Formel'; vgl. aav. jav.  $ma\theta ra$  m. 'Spruchkenner', zu aav. jav. man- 'denken' (~ ap. man- denken, halten für').
  - ap. \*mança-; vgl. mp. māns<sup>a</sup>r <m'nsl> 'word, spell', Mānsraspand N.pr. 'die Gottheit des heiligen Wortes, der göttlichen Offenbarung' (~ av. maβrō.spəntō 'der heilige Spruch') < \*mans°.
  - ved. *mántra-* m. 'Spruch, Gedanke, Ausspruch, Plan'; vgl. ved. *mantrín-* 'Sprüche kennend, m. Ratgeber', zu *man-* 'denken, meinen'. waxī *mutr* 'omen, augury'.
- amed. \**mū̃9ra* < spät-, mittelirar. \**mū́9ra* ← frühirar. \**múH-tra* < spät-, mittelar. \**múH-tRo* < spätie. \**múH-tRo*-, zu ∜*meuH* 'spülen, waschen'. aav. *mū̃9ra* n., jav. *mū̃9ra* n. 'Urin'.
  - ved. mútra-n. 'Urin'.
- amed. \* $ci\theta ra$ -< spät-, mittelirar. \* $\check{c}i\theta r\acute{a}$ -< spät-, mitteliar. \* $\check{c}itr\acute{a}$ -< spätie. \* $\check{k}it$ - $r\acute{o}$ -, zu  $\sqrt[4]{kejt}$  'hell sein, glänzen, leuchten'.
  - aav. *ci9ra* 'glänzend; n. glänzendes Ding', jav. *ci9ra* 'glänzend, sichtbar, augenfällig; n. Anblick, Erscheinung'.
  - ap. -ciça- 'Form', in: dipi-ciça- 'Schriftform'.
  - ved. citrá- 'sichtbar, augenfällig, bunt, glänzend, hell; n. Erscheinung; m. N.pr. eines Königs'.

ND: kati čitro 'multi-coloured', waigali čitro 'piebald'.

amed. \* $u\check{s}\mathcal{G}ra$ - < spät-, mittelirar. \* $u\check{s}\mathcal{G}ra$ -  $\leftarrow$  frühirar. \* $H_2\check{u}\check{s}$ -tra- < spätar. \* $H_2\check{u}\check{s}$ -tra- < frühar. \* $H_2\check{u}\check{s}$ -tRo- < spätie. \* $h_2\check{u}\check{s}$ -tRo-. aav. jav.  $u\check{s}tra$ - m. 'Kamel'. ap.  $u\check{s}a$ - m. 'Kamel' < \* $u\check{s}\check{c}a$ - < \* $u\check{s}tra$ -. ved.  $u\check{s}tra$ - m. 'Kamel'.

## 12.13. amed. \*9r < spätie. \*tl

#### 14.13.1. amed. \*9r im Inlaut

amed. \*pu9ra- < spät-, mittelirar. \*pu9rá- ← frühirar. \*putRá- < spät-, mittelar. \*putRá- ← frühar. \*putló- < spätie.\*putló- 'Sohn'.
aav. pu9ra- m. 'Sohn', jav. pu9ra- m. 'Sohn, Kind, Tierjunges'.
ap. puça- m. 'Sohn' (> nkurm.-k. p1s Lw. 'Sohn')
ved. putrá- m. 'Sohn, Kind, Tierjunges'.

## 12.14. amed. \*9y < spätie. \*ty

av. ap. amed. spätirar. mittelirar. frühirar. spätar. frühar. spätie. 
$$g\beta$$
  $guv$   $g$ 

Beispiele fehlen! Vgl. \*aspăs9va-?

## 13. Brugmanns Regel

Das medische  $*\bar{a}$  entsteht regulär aus dem spätindoeuropäischen \*o in *offener* Silbe; ein solches  $*\bar{a}$  ist zum Beispiel fortgesetzt in:

amed. \* $\bar{a}k\bar{a}sa$ - 'kündig' < spätirar. \* $\bar{a}k\bar{a}sa$ -  $\leftarrow$  mittelirar. \* $\bar{a}k\bar{a}sa$ -  $\leftarrow$  frühirar. \* $\bar{a}H$ - $k\bar{a}ca$ - < späti-, mitteliar. \* $\bar{a}H$ - $k\bar{a}ca$ -  $\leftarrow$  frühar. \* $\bar{e}H$ - $k^{\mu}oc$ -o- < spätie. \* $\bar{e}h_{l}$ - $k^{\mu}ok$ -o-, zu  $\sqrt[4]{k^{\mu}ek}$ - 'sehen, erblicken'.

mparth. 'gs, ''gs [\*āgas] 'apparent, visible'.

mp.  $k's/\bar{a}g\bar{a}h/$  'gewahr, kündig', np.  $\bar{a}g\bar{a}h < ap. *\bar{a}-k\bar{a}\vartheta-a$  (RIX 1998: 344).

nkurm.-k. hay 'Ahnung' < mkurm.-k.  $*H\bar{a}hy \leftarrow *H\bar{a}\gamma \leftarrow *H\bar{a}gas <$  altkurm.-k.  $*Ha-k\bar{a}sa$ . vgl. jav. ( $\bar{a}a\underline{t}$  mam  $ma^irii\bar{o}$ )  $\bar{a}kasa\underline{t}$  '(darauf) blickte (mich  $ma^irii\bar{o}$ )'.

Nkurm.-k. \*hay /hāj/ 'kundig'  $\leftarrow$  \*hājā  $\leftarrow$  \*hahjā < mkurm.-k. \*Hahjāh  $\leftarrow$  \*Hayjāh  $\leftarrow$  \*Hayās  $\leftarrow$  \*Həgās < altkurm.-k. \*aH-kāsa- < urkurd. \*aH-kāśa- < urar. \*aH-kāća- < urie. \*éh<sub>J</sub>-k<sup> $\mu$ </sup>ēĥ-o- 'kundig', zu spätie.  $\sqrt[8]{k^{\mu}}$ eĥ- 'sehen, erblicken'; vgl. nkırm.-k. hagi-d, neben haya-d, haye-e, hayi, hayi-d.

Vgl. mp. *nigāh* 'look, attention' (MACKENZIE 1971: 59), np. *nigāh* 'Anblick, Aufmerksamkeit' < \**ni-kā9a-*, wenn mp. np. *-h-* nicht aus \**-s-* entstanden ist (vgl. HORN 1893: 232, No 1037), nkurm.-k. *n1kā* Lw.?, *n1hā* 'Augenblick', bal. *nikāh*.

```
amed. *b\bar{a}ra- 'Bürde, Last' < spätirar. *b\bar{a}r\acute{a}- \leftarrow mittel-, frühirar. *b^h\bar{a}r\acute{a}- < spät-, mittelar. *b^h\bar{a}r\acute{a}- \leftarrow frühar. *b^hor-\acute{o}- < spätie. *b^hor-\acute{o}-, zu ^*\!\!/b^her- 'tragen, bringen'. mp. np. nkurm.-k. b\bar{a}r 'Bürde, Last'. khot. b\bar{a}ra- 'Bürde, Last'. ved. bh\bar{a}r\acute{a}- 'Bürde, Last'.
```

amed. \* $d ilde{a}ru$ - n. 'Holz' < spät-, mittel-, frühirar. \* $d ilde{a}ru$ - < spät-, mittelar. \* $d ilde{a}ru$ - ← frühar. \* $d ilde{o}ru$ - < spätie. \* $d ilde{o}ru$ - n. 'Holz'. jav.  $d ilde{a}^u ru$ - n. 'Holz'.

ap. dāru-n. 'Holz'.

ved. dáru-n. 'Holz'.

gr. δόρυ n. 'Holz, Baumstamm', δρῦς f. 'Baum'.

"Doch kann uridg. vorurar. \*o auch in offener Silbe aus diesem oder jenem Grund zu urar. (av. ved.) ă führen, etwa wenn das \*o in anderen Flexionsformen derselben Vokabel innerhalb einer geschlossenen Silbe steht. Regulär ist z. B. die erste Silbe von aav. pai@iiaē-cā < \*pátiai < \*pótiei Dat.Sg. (ved. pátye) zu aav. jav. paiti- < \*póti- 'Gatte, Herr' (ved. páti-, latein. potis). – Ebenso könnte z. B. das a- von ved. áviḥ Nom. Sing. 'Schaf' (lat. ouis, im Av. nicht erhalten) durch den Gen. Sing. ved. ávyaḥ erklärt werden." (HOFFMANN/FORSSMAN 1996: 61).

# Teil II

# Wörterbuch

- \*ab[yāva]ram? (amed.), aram. 'b[yw]rm Akk. Sg., Inschrift bei Arebsun in Kappadokien, von BOGOLJUBOV ergänzt und als 'Hilfe'? gedeuet, vgl. jav. aiβiiāvah- n. 'Beihilfe, Unterstützung' (bei HINZ 1975: 20; vgl. BARTHOLOMAE 1904: 97).
- \*agni-farnah- m. N.pr. (amed.), akkad. ag-nu-par-nu 'Feuerpriester (in Kleinasien und Iran)' (MAYRHOFER 1979: 36, No 104; BRANDENSTEIN / MAYRHOFER 1964: 101, 118), SCHMITT deutet es als 'mit dem Ruhm(esglanz) des Feuers' (2002: 94<sub>28</sub>, No 3.1.8.); ved. agní- n. 'Feuer; das vergöttlichte Feuer, Gott Agni', vielleicht iran. \*agni- im Namen jav. Dāštāγni- m. ein Gläubiger, Vater des Parō.dasma-, zu jav. dāšta- 'erlangt, dargebracht, gehuldigt', umstritten ist das Hinterglied des Kompositums \*aγni- (MAYRHOFER 1979: 36, No 104; MAYRHOFER 1992: 44f.).
- \*ahma9ra (amed.), aram. 'mtr, Inschrift von Arebsun, bedeutet nach BOGOLJUBOV 'uns, bei uns', ved. asmatra (bei HINZ 1975: 24).
- \*ahura- m. (amed.), s. ahura-mazdā-.
- \*ahura-mazdā- m. N.pr. (amed.), el. *u-ra-maš-da*, spät *u-mar-maš-da* (HALLOCK 1969: 770b), akkad. *a-ḫu-ru-ma-az-da* (WEISSBACH 1911: 137), aram. *'hwrmzd*, gr. 'Ωρομάζης. Nach BRANDENSTEIN / MAYRHOFER gehen die akkad. und aram. Formen \*/aḫuru-mazda-/ wohl auf den amed. Ursprung zurück; die richtige ap. Form ist wohl *úra-mazda* (1964: 29, 27), mp. *Ohr-mazd* < amed. \**Ahura-mazdā* (BRANDENSTEIN / MAYRHOFER 1964: 27); zu aav. jav. *ahura-mazdā* m. '(der zur Kenntnis nehmende) Herr' (HOFFMANN / FORSSMAN 1996: 124); zu aav. jav. *ahura* m. 'Herr, Gott', ap. *aura* m. 'Gott', mp. *ōra-*; ved. *ásura* Adj. 'göttlich, mächtig, m. Gott, Herr, Bezeichnung einer Gruppe von Göttern' (später →) 'Dämon') < spätar. \**H*<sub>2</sub>*ásura* 'Herr, Gott' < spätie. \**h*<sub>2</sub>*ŋs-u-ro*-, und aav. *mazdā* f. 'Weissheit', ved. *medhā* f. 'Weisheit' < spätar. \**mazd*<sup>h</sup>*aH* f. 'Weissheit' < spätie. \**mņs-d*<sup>h</sup>*eh*<sub>1</sub>-.

Ap. auramazdā-m. N.pr. <'urmzd'> Name des höchsten Gottes (WEISSBACH 1911: 137, vgl. 140), mp. 'whlmzdy, mparth. 'hwrmzd (GIGNOUX 1972: 17b), vgl. mp. hwrmzdy, mparth. 'hwrmzd (GIGNOUX 1972: 24b).

- S. \*asura-mazdās-.
- \*ahuri-farnah- m. N.pr. (amed.), assyr. *a-ú-ri?-pa?-ar-nu*, bedeutet nach HINZ 'Herren-Glück', nicht hierher gehört gr. 'Οροφέρνης \**varu-farnah*; zur Namensform mit *-i-* vgl. \**mi9radāta-* (1975: 24).
- \*ākāsa- m. N.pr. (amed.), gr. Αμασας 'kundig' (ZGUSTA 1955: 63, No 46; HINZ 1975: 27), mparth. 'gs, ''gs [\*āgas] 'apparent, visible' (ved. ākāśá- m. 'freier Raum, Luftraum, Öffnung'), zu jav. kas- 'erblicken', ved. kāś- "sichtbar werden, erscheinen'.
  - Mp.  $k's/\bar{a}g\bar{a}h/$  'gewahr, kundig', np.  $\bar{a}g\bar{a}h < ap. *\bar{a}-k\bar{a}\theta-a-$ , mit der SW-Entwicklung  $h < ap. *\theta < *s$  (NYBERG 1931: 6; vgl. RIX 1998: 344<sub>6</sub>).

- \*ama-dasma- m. N.pr. (amed.), aram. 'mdsm, von BOWMAN (bei HINZ) zu aav. ōma-, jav. ama- m. 'Kraft, Stärke' (~ ved. áma- m.) und zu aav. das ma-, jav. dasma- 'Darbringung' gestellt, was HINZ als 'Kraftgabe' übersetzt, a. a. O.
- \*ama-spāda- m. N.pr. (amed.), gr. 'Αμώσπαδοσ, Justi deutet den Namen als 'ein Kraft-Heer habend' (1895: 15a), desgleichen ZGUSTA (1955: 66, No 50) und Hinz (1975: 28).
- \*ama-zāta- m. N.pr. (amed.), el. am-ma-za-ud-da, ohne Kommentar bei HINZ / KOCH (1987.1: 54).
  - Ap. \*ama-dāta- m. N.pr., el. am-ma-da-ud-da, am-ma-da-da, am-ma-da-da (HINZ / KOCH 1987.1: 51), ha-ma-da-da (HINZ / KOCH 1987.1: 612).
- \*ā-mi9ra- m. N.pr. (amed.), el. ha-mi-tur-ra (HALLOCK 1969: 689b; HINZ / KOCH 1987.1: 614), deutet GERSHEVITCH als \*hami9ra- 'intriguer, plotter ' ~ ap. hamiçya- (1969.1: 177), was MAYRHOFER mit "Schwerlich ..." kommentiert und sich fragt, ob der Name den Gott Mithra enthalte, "Vielleicht eher elam.," (1973: 153, No 8.432). HINZ deutet den Namen als 'Gut-Freund', nach ihm deutet die el. Schreibung ha- auf ā im Anlaut (1975: 29), zu \*mi9ra- 'Freund' mit Präfix ā°.
- \*anya-štānya- ON (amed.), assyr. *a-ni-áš-ta-ni-a*, von HINZ im Vorderglied zu \**anya-* 'anderer; Fremder, Feind', im Hinterglied mit \*°*ya*-Ableitung zu \**štāna-* 'Stätte' gestellt und als 'Fremden-Stätte'? übersetzt (1975: 29); die Lesung von GRANTOVSKIJ als *-st*-wurde von HINZ nicht gebilligt, a. a. O.
- \*anzūka- m. N.pr. (amed.), el. an-su-uk-ka (HALLOCK 1969: 667b), wurde von HENNING (bei HINZ 1975: 29) zu jav. azah- n. 'Enge', ved. aṃhú- 'eng' gestellt. GERSHEVITCH las den Namen als \*anθa-vahuka- 'having a good share' (1969.1: 29), was MAYRHOFER "Unglaubwürdig ..." findet und es mit Hašuka gleichsetzen will (1973: 126, No 8.75); HINZ lehnt die Vorschläge von GERSHEVITCH und MAYRHOFER ab, nach ihm ist es wohl eine \*°ka- Ableitung zu \*anzū- 'eng' mparth. 'njwg-, mp. hnzwg, ved. aṃhú-, arm. anjuk 'eng', nicht zu jav. azah- n. 'Enge' (1975: 29, mit Lit.; vgl. HINZ / KOCH 1987.1: 64).
- \*ā-pā9ra- m. N.pr. (amed.), el. ha-bat-ra, ab-ba-ut-ra, ab-bat-ra (HALLOCK 1969: 685b), ha-ba-at-ra, ha-bat-tur-ra (HINZ / KOCH 1987.1: 22, 583), von HINZ als 'Schutz' gedeutet, durch Präfix \*ā° verstärkt, und zu jav. pā9ra-uuant- Adj. 'Schutz, Schirm gewährend' gestellt (1975: 31); ved. pátra- n. 'Gefäss, Behälter, Schale, Geschirr, Becher'. Benveniste las es als \*ā-badra-, zu ved. bhadrá- 'Glück', vgl. jav. hu-baðra-, ved. sú-bhadra- Adj. 'sehr glücklich', mp. hubahr Adj. 'glücklich' (bei HINZ a. a. O.), wobei auch Gerschevitch (1969: 186) und Schmitt (1967: 129+80) ihm zustimmen, was HINZ "... nicht definitiv ausschliessen ..." will (a. a. O.); MAYRHOFER hält dies für "... nicht ganz sicher.", insbesondere wegen der elamischen Schreibung ab-ba° (1973: 151, No 8.407, vgl. 121, No 8.10).
- \*ara-bāzuka- m. N.pr. (amed.), aram. 'rbzk, mit \*°ka-Ableitung, von FRYE als \*ara-bāzu-ka 'having ready arms' gelesen und im Hinterglied zu \*bāzu- 'Arm' gestellt, jav. ara- 'wild, mad', sogd. 'r'k [\*āraka-] (bei HINZ 1975: 34f., mit Lit.), HINZ deutet den Namen als 'Wild-Arm' (a. a. O.).

- \*arāspa- m. N.pr. (amed.), gr. 'Αράσπης, bedeutet nach JUSTI 'schnelle Rosse besitzend', zu jav. ara- 'mad, wild' (1895: 20a f.), HINZ deutet es als 'Wildpferd' und vergleicht es mit sogd. 'r'k (1975: 34), desgleichen MAYRHOFER (1979: 19f., No 18; vgl. BARTHOLOMAE 1904: 355). Der Vorschlag von WERBA (1982: 15f.), es zu jav. σρ²zrāspa- m. N.pr. 'des Rosse gradaus, gradan gehen', zu stellen, ist nach SCHMITT ", lautlich nicht einfach." (2002: 127f., No 3.2.6., mit Lit.).
- \*arišta-zana- m. N.pr. (amed.), gr. 'Αρισταζάνης, deutet JUSTI als 'unversehrte / unverwundete Leute habend' und vergleicht es mit ved. áriṣṭa-vīra- 'dessen Mannen unversehrt sind' (1895: 26); nach HINZ bedeutet es entweder 'von unversehrter Art', oder ist aber ein Superlativ, \*arišta- gemeint zu \*ara- 'wild', welches die Bedeutung 'von wildester Art' ergäbe, er vergleicht es mit \*arāṣpa- 'Wildpferd' (1975: 37); zu jav. aˈrišta- ved. áriṣṭa- Adj. 'unbeschädigt' (jav. riš-: raēš-, ved. ris-: res- 'Schaden nehmen').
- \*ariya- m. N.pr. (amed.), assyr. *a-ri-ya* 'arisch' (ein medischer Fürst), gr. 'Αριαῖος, arm. *Arik* Lw. (Justi 1895: 25a; Scheftelowitz 1905: 275), zu jav. a riia- ( yā- f.), ap. ariya- Adj. 'arisch, m. Arier', vgl. ved. árya- m. 'Arier'.
- \*arbakā- m. f. N.pr. (amed.), gr. 'Αρβάκης (Justi 1895: 20b f.; Scheftelowitz 1905: 275), el. har-ba-a(k?)-ka (Hallock 1969: 691a), akkad. ar-ba-ku Name eines Meders (Scheftelowitz 1905: 275; Hinz 1975: 35), von Scheftelowitz zu ved. árbha- Adj. 'klein, jung', arbhaká- 'klein, jung, schwach, im Kindesalter befindlich' gestellt (1905: 275), ebenso Mayrhofer (1973: 154, No 8.448), Hinz (1975: 35) und Schimitt (1967: 133<sub>+103</sub>); vgl. ved. árbhaga- 'jung'. Nach Schmitt gehört auch gr. Αρπαγος (bei Justi 1895: 127) hierher, bei dem eine volksetymologische Umbildung gemäss gr. ἀρπαγή 'Raub' vorliege (a. a. O.), von Mayrhofer gebilligt (a. a. O.).
- \*arba-mihra- m. N.pr. (mmed.), akkad. *ar-ba-mi-iḫ-ri*, spätbabylon. *ar-ba-mi-iḫ-ri* 'jung-freund', datiert 485 v. Chr. Vielleicht zu \**arba-* 'klein, jung' (s. \**arbakă-*) und \**mi9ra-* 'Freund'(EILERS 1936: 173<sub>+1, 11</sub> ZDMG; vgl. MAYRHOFER 1973: 154, No 8.449; HINZ 1975: 35).
  - Ap. \*arba-miça, el. har-ba-mi-iš-šá-, ha-ir-ba-mi-iš-šá (HALLOCK 1969: 691a f.), HINZ deutet es als 'jung-freund' (1975: 35).
- \*arma-mi9ra- m. N.pr. (amed.), gr. 'Αρμαμίθρης, deutet Justi als 'Freund der Kriegswagen' (1895: 127a; vgl. SCHULZE 1895: 216). Nach SCHMITT bedeutet es 'Arm des Mithra', wobei er gesehen hat, dass der Anlaut dieses Namens nach gr. αρμα 'Wagen' umgestaltet worden ist (1967: 133<sub>102</sub>; vgl. HINZ 1975: 37). EILERS erwog, ob der Name mit \*arbami9ra- identisch sein könnte (1936: 173<sub>1</sub> ZDMG).
- \*arvāspa- m. N.pr. (amed.), gr. 'Αρυάσπης, mit HERZFELD zu \*arvāspa-, von ihm zu jav. *Auruuat.aspa* m. N.pr. der Vater des Vīštāspa- gestellt (1934.1: 88<sub>2</sub>), jav. *auruuat.aspa* Adj. 'der schnelle Rosse hat' (BARTHOLOMAE 1904: 199), el. *har-maš-ba*, ohne Kommentar bei HINZ / KOCH (1987.1: 632).
- \*arva-zātā- f. N.pr. (amed.), gr. 'Αρυαζάτη (MINNS 1915: 44), im Hinterglied sucht MINNS das Wort \*āzāta- 'frei, edel' (a. a. O.); von HINZ (nach UNVALA) wurde der Name als 'flink-geboren' gedeutet, jedoch mit einem Fragezeichen (HINZ 1975: 39).

- \*arya-bāzu- m. N.pr. (amed.), gr. 'Αρίβαζος (Justi 1895: 234), Justi deutet den Namen als 'arischen (starken) Arm habend' (a. a. O.), was Hinz als 'Iraner-Arm' deutet und auf gr. 'Αρίβας hinweist (1975: 39); wohl mit Justi.
- \*aryā-brzana- m. N.pr. (amed.), gr. 'Αριοβαρζάνης, 'Αριοβαζάνης (JUSTI 1895: 25b f.), bedeutet nach HINZ 'der die Iraner hochbringt' (1975: 39), von SCHMITT als 'die Arier / Iraner gross werden lassend' gedeutet, mparth. *Arya-barzan* <'rybrzn> (1998: 183; SCHMITT 2002: 81f., No 3.1.1., vgl. 129, No 3.2.7.); ich deute es als 'der die Arier (†Iraner!) hochbringt'.
  - Ap. \*aryā-bṛdana- m. N.pr., el. har-ri-pir-tan-na, von Benveniste als \*arya-brdana-gelesen und zu gr. 'Αριοβαρζάνης gestellt (1966: 83), Mayrhofer liest es als ap. \*ăriya-bṛdāna- (1973: 156, No 8.472, mit Lit; vgl. Gershevitch 1969.1: 230); Hinz deutet den Namen als \*aryābrδana- 'der die Iraner hochbringt' (1975: 39; vgl. SCHMITT 2002: 81f., 129); korrekt wäre 'der die Arier (†Iraner!) hochbringt'.
- \*arya-farna- m. N.pr. (amed.), that. 'Αριφάρνης (JUSTI 1895: 25a), ich deute den Namen als 'der arisches Glück / Glanz hat', vgl. alan. 'Αριοφάρνης Lw. < amed.
- \*arya-mihr m. N.pr. (mmed.), arimihr 'der arische Mihr' (JUSTI 1895: 25b); muss vielleicht als \*arī-mihr gelesen werden.
- \*arya-sāya- m. N.pr. (amed.), hebr. 'rysy, von HINZ als "'Iraner-Wehr'(?), wörtlich 'Wehrender' ..." gedeutet und zu jav. airiia- Adj. 'arisch, m. Arier', sā- 'wehren' gestellt (1975: 40).
- \*aryāspa- m. N.pr. (amed.), gr. 'Αριάσπης, JUSTI deutet den Namen als 'Iraner-Ross' (1895: 24b f.), ebenso HINZ (1975: 40), was SCHMITT "... [allerdings mit der unannehmbaren Übersetzung 'Iraner-Ross'])." ablehnt (2002: 126f., No 3.2.6., mit reicher Lit.); ich deute es als 'der die arische Pferde besitzt / hat'.
- \*arya-vaza- m. N.pr. (amed.), akkad. *har-ri-ma-az*, *har-ri-ú-ma-az*, HINZ deutet den Namen als 'Iraner-Führer', zu aav. jav. *vaz-* 'ziehen, führen' (1975: 41).
  - Ap. \*arya-vada- m. N.pr., el. har-ri-ma-da (HALLOCK 1969: 692b), nach GERSCHEVITCH bedeutet es \*arya-vāda- 'leader of Iranians' (1969.1: 182f.), desgleichen HINZ' 'Iraner-Führer' (1975: 41), wozu MAYRHOFER ein Fragezeichen setzt (1973: 156, No 8.470). Auch HINZ setzt im Hinterglied \*vada- an, nicht \*vāda-, weil der jav. važāspa- m. N.pr. in der ersten Silbe ein kurzes -a- hat, zu aav. jav. vaz- 'ziehen, führen' (1975: 41).
- \*arya-zana- m. N.pr. (amed.), akkad. *ḥa-ri-za-nu*, von HINZ als 'von iranischer Art' gedeutet (1975: 42), was eher als 'von arischem/r Geschlecht / Volk / Rasse' gedeutet werden sollte, zu jav. *airiia*-, ap. *arya* Adj. 'arisch, m. Arier' und im Hinterglied zu jav. *zana* 'Menschengeschlecht, Rasse' (in: *sruuō.zana* 'zur Rasse des Gehörnten gehörig'), ved. *jána* m. 'Wesen, Mensch; Geschlecht, Stamm, Volk'.
- \*arya-zantu- m. N.pr. (amed.), el. har-ri-za-an-du-iš (HALLOCK 1969: 692b; HINZ / KOCH 1987.1: 637), von BENVENISTE als \*arya-zantu- gelesen (1966: 83), was HINZ allerdings als 'von iranischem Stamm' deutet (1975: 42); ich deute es als 'der eine arische Herkunft hat'.

\*asan- (amed.), el. áš-šá (nur Vorderglied transkribiert) ← \*asan- m. 'Stein' (HINZ 1973: 125), zu aav. jav. asan- m. 'Stein, Schleuderstein, Steingeschoss', ved. áśan- m. 'Stein, Steinschleuder, Fels'.

Ap. asan- m. Lw. 'Stein', in: asā dāruv <'s'd'r<sup>u</sup>uv> 'Ebenholz' ← \*'Steinholz' < amed. \*asan- m. und \*dāru- n. 'Holz' (vgl. Brandenstein / Mayrhofer 1964: 107, 115; Hinz 1973: 125); vgl. nkurm.-k. dar-u-ber 'Holz und Stein'.

S. \*asanga-, asman-; vgl. \*dāru-.

\*asanga- m. N.pr. (amed.), el. áš-šá-an-ka (HALLOCK 1969: 670b; HINZ / KOCH 1987.1: 89), von GERSHEVITCH als \*asanga- 'stone' gelesen, als Kurzname (1969.1: 184), ebenso HINZ 'Stein' (1975: 42), wozu MAYRHOFER ein Fragezeichen setzt (1973: 130, No 8.136), zu jav. asənga- m. 'Stein',mparth. 'sng, khot. saṃgga-, saṃgaka- 'small stones', sogd. sng, snk, mp. np. sang Lw. 'Stein'.

Ap.  $a \theta a_n g a$ - m. 'Stein' (in:  $a \theta a_n g a i n a$  <' $\theta$  ngin> Adj. 'steinern', mp.  $s a n g \bar{e} n$  Lw. 'steinern').

S. \*asan-, \*asman-.

- \*asāštrāna- m. N.pr., el. áš-ša-áš-tur-ra-na, mit Diskussion und Literatur bei HINZ (1975: 43; vgl. HINZ / KOCH 1987.1: 89).
- \*asura-mazdās- m. N.pr. (amed.), el. <sup>d</sup>as-sa-ra <sup>d</sup>ma-za-áš, mit MAYRHOFER ist "... nach einer neuerlichen Überprüfung am wahrscheinlichsten von einem wohl medischen \*Asura-mazdās- des 8. / 7. Jh.s v. Chr. auszugehen." (1989: 7; vgl. SCHMITT 2000.2: 15).

S. \*ahura-mazdā-.

- \*āsu-ra9a- m. N.pr. (amed.), aram. 'swrt, von SCHMITT so gelesen und als 'der mit schnellem Wagen' übersetzt (1972.1: 144; vgl. SCHMITT 2002: 112), 'mit schnellem (Streit-)Wagen' (SCHMITT 2002: 112), ebenso HINZ (1975: 47) und KORNFELD (1978: 98); zu aav. jav. āsu-, ved. āśú- Adj. 'schnell' und jav. ra9a- m., ved. rátha- m. 'Wagen'.
- \*asman- m. (amed.), altmedische Form in:

Ap. asman-m. <'sm'n> Lw. (< amed.) 'Himmel' (in: asmānam <'sm'nm> Akk. Sg. m. 'den Himmel', in Spätsprache fehlerhaft asmānām), jav. asman- m. 'Stein Schleuderstein, Himmel', ved. áśman- m. 'Stein, Schleuderstein, Fels, Himmel'. Die Vorstellung des Himmels als Steingewölbe nach REICHELT (BRANDENSTEIN / MAYRHOFER 1964: 107; vgl. HINZ 1973: 125); mp. asmān Lw. 'Himmel, Name des 27. Monatstages', np. āsmān Lw. 'Himmel'.

S. \*asan-, \*asanga-.

\*aspa- m. (amed.), altmedische Form in:

Ap. aspa- 'Pferd' Lw. (in N.pr.: Aspacanah-, Uvaspa-, Vištāspa-) aus dem Medischen, für echtaltpersisches asa- (LENTZ 1926: 279; BRANDENSTEIN / MAYRHOFER 1964: 39, 45, 106f.). Nach Herodot gab es in Medien auf der nesaischen Ebene eine berühmte Pferdezucht (VII, 40). Lyk. esbe Lw. < amed., in: (mit lykischen Ablativen aus -dr.) esbedi ... Medezedi 'mit den ... medischen Reitern' (FRIEDRICH 1974: 188); zu jav. aspa- m. 'Ross', (aav. jav. aspā- f. 'Stute'), ved. áśva- m. 'Ross, Pferd' (áśvā- f. 'Stute').

Ap. asa-'Pferd', mp. np. asp Lw. 'Pferd' < amed. \*aspa-.

- \*aspa-bāra- m. N.pr. (amed.), assyr. áš-pa-ba-ra, akkad. as-pa-bar, aram. 'spbr 'Reiter', medischer Fürst von Kakkam zur Zeit des Sargons (JUSTI 1895: 45b; SCHEFTELOWITZ 1905: 275; EILERS 1940: 104<sub>3</sub>; HINZ 1975: 43; SCHMITT 1998: 171<sub>+23</sub>).
  - Ap.  $asa-b\bar{a}ra-$  <'sb'r> m. 'Reiter',  $asab\bar{a}ra\bar{i}bi\bar{s}$  <'sb'ribi\(\sim\)> Instr. Pl. 'mit Reitern', ku\(\sanba\)anbaktr. ασβαρο- 'Reiter', mp.  $asa\beta\bar{a}r$ , khot.  $as\(\sanba\)ara- (BRANDENSTEIN / MAYRHOFER 1964: 106).$
- \*aspaca- m. N.pr. (med) el. áš-ba-[a]z-za (HALLOCK 1969: 670b; BENVENISTE 1966: 78; GERSHEVITCH 1969.1: 184, 186; MAYRHOFER 1973: 130, No 8.127; HINZ / KOCH 1987.1: 85), von HINZ wurde der Name als 'Pferdchen' gedeutet, mit Verkleinerungssilbe \*°ca-(1975: 43).
- \*aspa-canāh- m. N.pr. (amed.), el. áš-ba-za-na (WEISSBACH 1911: 139f.; HALLOCK 1969: 670b; BENVENISTE 1966: 78; GERSHEVITCH 1969.1: 184; MAYRHOFER 1973: 130, No 8.126; HINZ 1973: 126, 162), ?áš-ba-zí-na (HINZ / KOCH 1987.1: 86), akkad. as-pa-ši-ni (HINZ 1973: 126, 162; vgl. WEISSBACH 1911: 140), gr. 'Aσπαθίνης (< amed. Aspacanā) 'an Pferden Gefallen findend, für Pferde begeistert, der nach Rossen Verlangen hat' (SCHMITT 1967: 120, 126<sub>59</sub>), nach MAYRHOFER gehört hierher wohl auch nabatäisch 'spsn' (1979.1: 15); zu amed. \*aspa- 'Pferd' und ved. cánas- n. 'Gefallen' (HINZ 1973: 126, 162); vgl. jav. Xšaθrō.cinah- m. N.pr. 'der nach Herrschaft Verlangen hat' (MAYRHOFER 1979: 100, No 396).
  - Ap. aspa-canāh- <'spcn'> m. N.pr. Lw. (< amed.), nach Brandenstein / Mayrhofer bedeuet es 'an Pferden Gefallen habend' (1964: 107; vgl. Hinz 1973: 126, 162).
- \*aspa-dasta- m. N.pr. (amed.-ap.), akkad. as-pa-a'-da-as-ta-a', as-pa-a'-da-as-ta, bedeutet nach HINZ wohl 'Rossehand' (1975: 43, mit Diskussion).
- \*aspa-dāta- m. N.pr. (amed.), gr. 'Ασπαδάτης, von Justi als 'für Pferde, als geborener Reiter geschaffen'? gedeutet (1895: 45b, 491; vgl. Hinz 1975: 43), was SCHMITT "... sehr gekünstelt;" nennt, mparth. 'spdt/Aspa-dāt/ (1998: 181).
- \*aspa-drda- m. N.pr. (amed.-ap.) el. áš-ba-tur-da, von GERSHEVITCH als \*aspa-drda- 'horseman, whose heart is on horses' gelesen und zu ved. aśvahrdaya- 'horsemanship' gestellt (1969: 186), wozu MAYRHOFER ein Fragezeichen setzt und es mit jav. Astuuat.orota- m. N.pr. gleichsetzen will (1973: 129, No 8.124). HINZ deutet den Namen als 'Pferdeherz' (1975: 44; vgl. HINZ/KOCH 1987.1: 86).
- \*aspa-gu- m. N.pr. (amed.), el. áš-ba-ku-iš, alle Zeichen undeutlich (HINZ / KOCH 1987.1: 85).
- \*aspa-humāka-? N.pr. (amed.), gr. 'Ασπωμάκης (MINNS 1915: 44), von MINNS wird im Vorderglied das Wort \*aspa- m. 'Pferd' erkannt (a. a. O.), dem auch HINZ zustimmt und seine Zweifel bezüglich des Hinterglieds äussert: "Ob das Hinterglied als -ka-Ableitung zu \*humā- = etwa 'Phoenix' gedeutet werden darf oder gar als \*haumaka- s.d. steht dahin." (1975: 44).
- \*aspa-jantā-? m. N.pr. (amed.), akkad. áš-pa-za-an-da-a', nach EILERS ", falls es wirklich = \*Aspa zanta (...) 'am Pferde erkannt' sein sollte." (1940: 104<sub>3</sub>). HINZ liest den Namen als \*aspa-jantā-? und deutet 'Rossetöter', jedoch auch mit einem Fragezeichen, zu jav. jantar- m., ap. jantar- m., ved. hantár- m. 'Töter' (1975: 44).

- \*aspaka- m. N.pr. (amed.), gr. "Ασπακος (JUSTI 1895: 46a), el. áš-ba-ka, áš-ba-ak-ka (HALLOCK 1969: 670a), nach BENVENISTE wohl Hypokoristikon zu \*aspa- 'Pferd' (1966: 78), desgleichen MAYRHOFER (1969: 114; MAYRHOFER 1973: 128, No 8.114), HINZ (1975: 44) und HINZ / KOCH (1987.1: 85).
  - Ap. \*asaka- m. N.pr., el. áš-šá-ka (HALLOCK 1969: 670b; HINZ / KOCH 1987.1: 90), mit \*°ka-Ableitung zu ap. asa- 'Pferd', von GERSHEVITCH erkannt und zu amed. \*aspaka- gestellt (1969.1: 184), ebenso MAYRHOFER (1973: 130, No 8.134; HINZ 1975: 42).
- \*aspa-miça-? m. N.pr. (amed.-ap.), akkad. *as-pa-mi-iš-šu*, EILERS gibt zwar die Umschreibung, jedoch keine Übersetzung (1953: <sub>3</sub>48). HINZ übersetzt es als 'Pferdefreund', wozu er noch ein Fragezeichen setzt; ebenda verweist er noch auf \*aspa-mi9ra- (HINZ 1975: 44).
  - S. \*aspa-mi9ra-.
- \*aspa-mi9ra- m. N.pr. (amed.), gr. 'Ασπαμίτρης (JUSTI 1895: 46a; SCHULZE 1895: 217), HINZ deutet den Namen als 'Pferdefreund' (1975: 44; vgl.: ZGUSTA 1955: 74f., No 65; SCHMITT 2002: 144<sub>56</sub>).
  - S. \*aspa-miça-.
- \*aspa-mai9ana- m. N.pr. (amed.), akkad. as-pu-me-ta-na-a, von HINZ als 'Pferdestätte' gedeutet und das Hinterglied zu jav. maē9ana- n. 'Wohnstätte, Haus' gestellt (1975: 44); er fügt an: "Zu erwägen ist auch \*aspa-vai9āna-, als Patronymikon entweder zu medisch \*aspa-vai9a- 'Pferdekenner' oder zu medisch-persisch \*aspa-vai9a- 'Pferdeknecht' (...)." (1975: 44).
- \*aspa-naxva- m. N.pr. (amed.), el. áš-ba-na-ak-ku-iš, BENVENISTE liest es als \*aspa-nax<sup>v</sup>a'qui est à la tête des chevaux', das Hinterglied stellt er zu arm. nax 'vorne', mp. naxust,
  np. noxost der erste' (1966: 78), dem auch HINZ zustimmt (1975: 44; vgl. HINZ / KOCH
  1987.1: 85), wobei MAYRHOFER dies "... sehr fragwürdig ..." findet (1973: 129, No
  8.117).
- \*aspan-jīra- m. N.pr. (amed.), el. áš-ba-an-zí-ra, ohne Kommentar bei HINZ / KOCH (1987.1:85).
- \*aspa-supti- m. N.pr. (amed.), el. áš-ba-šu-ip-ti-iš (HALLOCK 1969: 670a; HINZ / KOCH 1987.1: 86), BENVENISTE deutet den Namen als \*aspa-supti- 'qui a l'épaule d'un cheval' (1966: 78), ebenso HINZ' 'Pferdeschulter' (1975: 45), wozu MAYRHOFER ein Fragezeichen setzt (1973: 129, No 8.122).).
- \*aspa-šuna- N.pr. (amed.), el. áš-ba-šu(-na?), umstritten im Hinterglied, mit Diskussion und Literatur bei Hinz (975: 45; vgl. Hinz / Koch 1987.1: 86).
- \*aspa-srī- m. N.pr. (amed.), el. áš-ba-ši-ri (HALLOCK 1969: 670a; HINZ / KOCH 1987.1: 86), BENVENISTE las es als \*aspa-srī(ya)- und deutete '(qui a) la beauté du cheval' (1966: 78), wobei MAYRHOFER seine Zweifel äussert: "Wenn die Deutung formal zutrifft (?), dann ist der Name wohl nicht mit Bv. als '(qui a) la beauté du cheval' aufzufassen, sondern eher 'der Rossepracht hat' = 'mit prächtigen schönen Rossen' (...)."; er vergleicht es mit jav. aspahe ... srīrahe (1973: 129, No 8.119), was HINZ als 'Pferdeschönheit' übersetzt (1975: 44).

\*aspa-stă- m. N.pr. (amed.), el. *áš-ba-iš-da* (HALLOCK 1969: 670a; HINZ / KOCH 1987.1: 85), lat. Aspestes (JUSTI 1895: 46; vgl. HINZ 1975: 45, mit Lit.). Umstritten. BENVENISTE las den Namen als \*aspastā- und deutete ihn 'qui se tient sur le cheval', wobei er auch auf jav. ra\$aēštā- 'qui se tient sur le char' hinweist, infolge der "aē"-Laute; ebenda denkt er noch an den \*aspāsta- 'qui a les os (= la carrure) d'un cheval' (1966: 78), wobei HINZ "Neben Namen wie 'Pferdeherz', 'Pferdehand' und 'Pferdeschulter' ... ein 'Pferdeknochen' ganz unanstössig;" findet und seine Bemerkungen (nach GERSHEVITCH) in HINZ 1973: 51 zurückzieht (1975: 45, mit Diskussion und Literatur). GERSHEVITCH verfasst den Namen als \*aspasta- und stellt ihn zu ved. aśvatthá- 'Standort der Pferde' (1969.1: 184). SCHMITT will es als \*aspa-stā-'auf dem Pferde stehend' lesen und fragt sich "warum ein Stammkompositum \*aspastā- weniger regelrecht sein sollte als ein Kasuskompositum \*aspe-šta-" (1968: 65f., mit Diskussion). Nach MAYRHOFER bleibt "- "šda (...) unklar; ein Kompositum auf -stā-'stehend, befindlich' ist doch wohl das Wahrscheinlichste."; dabei findet er die Verbindung mit ast- 'Knochen' nicht "... "plus satisfaisant"..." und noch auf aav. jav. asti-m. 'Gast' hinweist (1969: 112; vgl. MAYRHOFER 1973: 129, No 8.118). Ich möchte noch im Hinterglied auf die Möglichkeiten, die von mir bei \*hu-spā-štā- erwähnt worden sind, hinweisen.

S. \*aspa-sti-, aspa-stiya-.

\*aspa-stāna- m. N.pr. (amed.), aram. 'spstn, von EILERS (bei HINZ) als 'He whose place is with horses' gedeutet, FRYE (bei HINZ) erwägt dazu, den Namen als \*Aspa-stana- zu lesen und als 'Having a horselike voice' zu deuten, was HINZ eher als "... ein Patronymicon zu \*aspasta- annehmen," will, ", also \*aspastāna-." (1973: 51; vgl. HINZ 1975: 45): "Dies wird durch den Eigennamen \*gaustāna- 'Rinderstätte' (s.d.) als richtig erwiesen," (HINZ 1975: 45).

\*aspa-sti- f. (amed.), akkad. as-pa-as-ti (um 700 v. Chr.), HINZ (nach SODEN) deutet den Namen als 'Luzerne' ← 'Rossfutter', aus \*aspa- und \*sti- 'Futter, Speise', syr. aspastā- (1973: 84; HINZ 1975: 45), mp. aspast Lw. 'Luzerne'.

S. \*aspa-stā-, aspa-stiya-.

\*aspa-stiya- m. N.pr. (amed.), el. áš-ba-iš-ti-ya (HALLOCK 1969: 670a; HINZ / KOCH 1987.1: 85), von Gershevitch als \*as(p)ăstiya- zu \*as(p)ăsti- 'lucerne' (1969.1: 184) erkannt, desgleichen HINZ, mit \*°ya-Ableitung zu \*aspăsti- 'Luzerne' ← 'Rossfutter' (HINZ 1975: 45; vgl. HINZ 1973: 84f.), aus \*aspa- 'Pferd' und \*asti- 'Futter, Speise'. Nach MAYRHOFER "Wohl Ableitung von ašbašda (...);" (1973: 129, No 8.120).

Ap. \*asăstiya- m. N.pr., el. áš-šá-iš-ti-ya (HALLOCK 1969: 670b; vgl.: BENVENISTE 1966: 78; GERSHEVITCH 1969.1: 184; MAYRHOFER 1973: 129, No 8.120), anscheinend el. áššáštiya (1973: 131, No 8.139), stellt MAYRHOFER zu ašbaštiya (1973: 129, No 8.120). HINZ deutet es als 'Luzernier', als \*°ya-Ableitung zu \*asa- 'Pferd' und \*asti-'Luzerne'  $\leftarrow$  'Pferdefutter' (1975: 43; vgl. HINZ / KOCH 1987.1: 85, 89).

S. \*aspa-stā-, \*aspa-sti-.

\*aspās9va-? m. (amed.), akkad. *as-pa-as-tu-ú-a*, von SODEN (bei HINZ) als \**asp-as-9wa-* 'mit Pferdenahrung befasst' gedeutet, was HINZ als 'Pferdefütterer' deutet (1975: 45). EILERS gibt nur die akkadische Umschreibung <sup>lú</sup> *as-pa-as-tu-ú-a* Pl. (1940: 77<sub>1</sub>).

\*aspa-šyāna-? m. N.pr. (amed.), gr. 'Ασπασιανός, Meder, Heerführer medischer, susischer, gilanischer Soldaten unter Antiochos III; JUSTI deutet es als 'Rosse besitzend' (1895: 46b), nach HINZ ", Ob \* āna-Patronynikon zu \*aspašyā- 'sich an Rossen erfreuend', ...?", zu aav. jav. šiiā-: šyā-, jav. šā- 'sich freuen' (1975: 45).

- \*aspāta- m. N.pr. (amed.), hebr. 'spt', nach HINZ Verstärkungsform auf Ableitung \* āta-zu \*aspa- 'Pferd' als Kurzname (HINZ 1975: 45).
- \*aspa-tāšta- m. N.pr. (amed.), el. *áš-ba-taš-da*, *áš-ba-da-áš-da*, umstritten ist das Hinterglied, mit Diskussion und Literatur bei HINZ (1975: 45; vgl. HINZ / KOCH 1987.1: 85f.).
- \*aspa-tāštauka- m. N.pr. (amed.), assyr. *áš-pa-áš-ta-ta-uk*, GRANTOVSKIJ (bei HINZ) las den Namen als \**aspast*(*a/i*)*tavaka* und deutete 'stark wie ein Pferdeleib', was HINZ als \**aspatāšta* 'Pferdestatur' liest, Koseform auf \* *auka* (HINZ 1975: 46). Problematisch ist das Hinterglied \**-áš-ta-ta-uk*.
- \*aspa-tātika-? m. N.pr. (amed.), akkad. as-pu-ta-ti-ka, nach HINZ Koseform auf Ableitung \*°ika- zu \*aspa-tāta- '(wie ein) Ross fliegend', zu jav. tāta- (°tā- f.) Adj. 'fliegend'? (1975: 46; BARTHOLOMAE 1904: 646).
- \*aspavant- m. N.pr. (amed.) 'der mit Pferden versehen ist' (MAYRHOFER 1973: 130, No 8.135; HINZ 1975: 43).
  - Vgl. ap. \*asavanta- m. N.pr., el. áš-šá-man-da (HALLOCK 1969: 670b), thematisiert aus ap. \*asavant- (MAYRHOFER 1973: 130, No 8.135; HINZ 1975: 43). S. \*aspavatī-.
- \*aspavatī- f. N.pr. (amed.), el. áš-ba-ma-ti-iš (HALLOCK 1969: 670a; HINZ / KOCH 1987.1: 85), wurde von BENVENISTE so umgeschrieben und als 'pourvue de chevaux' gedeutet (1966: 78), anscheinend von MAYRHOFER gebilligt (1973: 129, No 8.116), HINZ übersetzt es als 'eine reich an Rossen' (1975: 46).

  S. \*aspavant-.
- \*aspa-vaiga- m. N.pr. (amed.), el. áš-pu-mi-ik-ka, bedeutet nach HINZ ", vielleicht 'Ross-Anprall'...", zu jav. °vaēya- m. 'Anprall; Schlag, Streich', skr. véga- m. 'Anprall, Kraft, Heftigkeit' (1975: 46; HINZ/KOCH 1987.1: 88; BARTHOLOMAE 1904: 1313).
- \*aspāyauda- m. N.pr. (amed.), el. *áš-ba-ya-u-da* (HALLOCK 1969: 670b), BENVENISTE las den Namen als \**aspa-yauda* und deutete ihn als 'qui combat à cheval', zu jav. *aspāiiaoδa* m. (1966: 78; vgl.: MAYRHOFER 1969: 114; MAYRHOFER 1979: 22, No 32; BARTHOLOMAE 1904: 218), desgleichen MAYRHOFER (1973: 130, No 8.125;). HINZ vermutet "... eine Bedeutung 'der gegen Pferde kämpft', parallel zu \**vīrāyauda* 'der gegen Männer kämpft'." (1975: 46).
- \*aspăyauga- m. N.pr. (amed.), el. áš?-ba-a-u-ka, von HINZ wurde es als 'der Pferde anspannt' gedeutet, zu \*aspa- 'Pferd' und aav. jav. yaog-: yuj- 'anspannen, anschirren', ved. yog-: yuj- (1975: 46, mit Lit.; HINZ / KOCH 1987.1: 85). Die Lesung und Deutung von GERSHEVITCH als \*haba(t)-vahu-ka- 'he who assembles horses' (1969.1: 179, mit Diskussion), hat MAYRHOFER als "Ganz unglaubhaft ..." bezeichnet (1973: 121, No 8.1).
- \*aspaica- N.pr. (amed.), el. áš-be-iz-za (HALLOCK 1969: 670b; GERSHEVITCH 1969.1: 184, 186; MAYRHOFER 1973: 130, No 8.127), derselbe Mann wird auch als el. áš-ba-az-za geschrieben (vgl. HINZ / KOCH 1987.1: 86); nach HINZ wohl Koseform auf \* °aica-Ableitung zu \*aspa- 'Pferd' (1975: 44;); von MAYRHOFER wird auch das gr. 'Aσπίσας

- (bei JUSTI 1895: 46a) zögernd herangezogen (a. a. O.), dem auch HINZ zustimmt (a. a. O.).
- \*aspaina- N.pr. (amed.), el. áš-be-na, nach MAYRHOFER "Viel wahrscheinlicher Hypokoristikon eines \*Aspa-Namens ..." (1973: 130, No 8.128), ähnlich bei HINZ, mit \* °aina-Bildung zu \*aspa-, was er als 'rossisch' übersetzt (1975: 44; vgl. HINZ / KOCH 1987.1: 86). SCHMITT umschreibt den Namen als \*asp-ina- (1973.1: 296, No 11.1.8.7.2.).
- \*astōdāna- m. (amed.?), aram. (')stwdnh 'Grabmal' ← 'Beinbehalter', manich.mp. 'stwd'n 'sepulchre, ossuary' (HINZ 1975: 47).
- \*aštāspa- m. N.pr. (amed.), gr. 'Αστάσπης, nach Justi bedeutet es 'acht Pferde (ein doppeltes Viergespann) besitzend' (1895: 47a), ebenso Hinz (1975: 48), SCHMITT (1978: 53, No 4.1.6) und ähnlich Mayrhofer 'der acht Rosse hat' (1979: 25f., No 42); Mayrhofer verweist auf jav. ašta.a ruuant- m. N.pr. 'der acht Renner hat' (1973: 131, No 8.144; Bartholomae 1904: 261), nach ihm darf auch der Gebirgsname ašta a ruuantō nicht übersehen werden (1979: 25f., No 42).
- \*ātūr-farn m. N.pr. (mmed.), siehe bei JUSTI 1895: 51b, vgl. 48b; ich deute den Namen als 'Feuerglanz, -glück', zu \*ātŗ°'Feuer' und farn < amed. \*farnah-'Glück, Glanz, Ruhm'. S. \*ātṛ-farnah-.
- \*ātūr/n-farn-bag m. N.pr. (mmed.), siehe bei Justi 1895: 48b f.; zu \*ātūr-farn (s.d.) und amed. \*baga-'Gott', wörtlich übersetze ich es als 'Feuerglanz, -glück des Gottes'.
- \*ātr-brzana- m. N.pr. (amed.), aram. 'trbrzn (nur aber 'trb[...] erhalten), EILERS (bei HINZ) deutet den Namen als 'he who cares for (makes big) the Holy Fire', desgleichen HINZ 'der das Feuer hochbringt' (1975: 48; vgl. HINZ 1973: 43), im Hinterglied zu jav. barəz-, bər²z- Adj. 'hoch, erhaben; Höhe, Berg'.
- \*ātṛ-farnah- m. N.pr. (amed.), el. ha-tur-par-na (HALLOCK 1969: 695b), aram. 'trprn, 'trwprn, wurde von Benveniste als \*ātṛ-franah- gelesen und zu jav. Ātər².x²ar²nah- m. N.pr. gestellt, ohne weitere Hinweise (1966: 83; vgl. Mayrhofer 1969: 115), Mayrhofer deutet es als 'mit des Feuergottes Majestät' (1973: 158, No 8.502), auch zieht er den jav. Ātər².x²ar²nah- m. N.pr. 'den Majestätglanz des Ātar habend' heran (Mayrhofer 1979: 30, No 73), nach Hinz bedeutet der Name 'Feuerglück' (1975: 48), gr. 'Αρταφρένης, 'Αρταφέρνης, vielleicht dazu gr. 'Αταφέρνης für \*'Αταρφέρνης bei Κτεsias (Schmitt 1978: 34f, No 3.1.2.; Schmitt 1971: 1<sub>6</sub>f.; Mayrhofer 1973: 158, No 8.502), mp. 'twrprnbgy, mparth. 'trw[pr]n° (Mayrhofer 1973: 158, No 8.501).
  - S. ātūr-farn.
- \*ātṛ-sūriš? (amed.), el. at-tir-ru?-iš-šu-ri-iš (HALLOCK 1969: 671b), nach MAYRHOFER: "Wenn so zu lesen, dürfe an eine Ableitung von \*Ātṛ-sūra- 'durch Ātar kräftig' (vgl. aw. N.pr. Ātərə-savah- ...) gedacht werden." (1973: 133, No 8.166), wobei HINZ noch "... eine ap. Lesung \*ātrθūriš ..." auch für "... denkbar." hält (1975: 49).
- \*ā9ravā m. N.pr. (amed.), el. ha-tur-ma, at-tur-ma, an-tar-ma (HALLOCK 1969: 695b; HINZ / KOCH 1987.1: 100, 650), ha-tar-ra-ma (HALLOCK 1969: 694b; vgl. HINZ / KOCH 1987.1: 65, 646), las Benveniste als \*ātar-rāman- und deutete 'repos d'Ātar', jedoch mit einem Fragezeichen (1966: 83). Von Gershevitch wurde es als \*ā9arvā- Nom. Sg.

- gelesen und zu ved.  $\bar{a}tharvan$  gestellt (1969.1: 189). MAYRHOFER bezeichnet die elamischen Schreibungen als "unklar" und verweist auf den Namen  $\bar{A}tur$ - $m\bar{a}h$  bei JUSTI 1895: 51b, 502 (1973: 158, No 8.499; JUSTI 1895: 51b, 502). HINZ liest es als \* $\bar{a}\theta$ rav $\bar{a}$ -und deutet 'Feuerpriester' (1975: 50), zu jav.  $\bar{a}\theta$ rauuan-,  $a\theta$ a $^u$ run- m., ved. atharv $\bar{a}$ n- (ohne Schwundstufe im Paradigma).
- \*ā9rava-pati- m. (amed.), el. ha-tar-ma-bat-ti-iš, ha-tur-ma-bat-ti-iš, ha-tar-ru-ma-bat-ti-iš, ha-tur-ru-bat-ti-iš, ha-tur-ru-bat-ti-iš, at-ru-bat-ti-iš, ha-tar-ru-bat-ti-iš, von HALLOCK als \*aθarva-pati-'hence a kind of priest' gedeutet (1969: 694b; vgl. HINZ / KOCH 1987.1: 95, 645, 650f.), GERSHEVITCH deutet den Namen als 'chief of the aθarvan-priests', unter Verweis auf "... \*magu-pati- (Arm. mogpet, ...)." (1969: 170), desgleichen HINZ' 'Hohepriester' (1975: 50) und HINZ / KOCHS 'Oberpriester' (1987.1: 95, 645, 650f.).
- \*ā9rika- ON (amed.), el. *ha-tur-ri-ik-kaš*, *ha-tar-ri-kaš*, ohne Kommentar bei HINZ / KOCH (1987.1: 651).
- \*ā9rina- m. N.pr. (amed.), babylon. *at-ri-na-*', von MAYRHOFER (1979.1: 11, No 1) und SCHMITT (1989.2: 88) als amed. \*ā9rina- gelesen.
  - Ap.  $\bar{a}$ çina- <'çin> m. Nom. Sg. Ein Rebell gegen Dareios I.; machte sich König von Elam; Sohn des U-p-d-r-m-;  $\bar{A}$ çina-, Hypokoristikon zu einem Namen mit \* $\bar{a}$ ç° < \* $\bar{a}$ tr° 'Feuer', Koseform auf Ableitung 'ina- (MAYRHOFER 1979.1: 11; MAYRHOFER 1973: 157, No 8.487; MAYRHOFER 1969: 115; vgl. SCHULZE 1895: 218); el. ha- $\bar{s}$ i-na, akkad. a- $\bar{s}$ i-na, aram. ' $\bar{s}$ yn' m. N.pr. (HINZ 1973: 22; MAYRHOFER 1973: 157, No 8.487; MAYRHOFER 1979.1: 10; HINZ / KOCH 1987.1: 592).
- \*avadaisa- (amed.), aram. 'wdys 'Untersuchungsbericht', zu aav. jav. daēs-: dis- 'zeigen' (HINZ 1975: 51, mit Diskussion und Literatur).
- \*ā-xratu- m. N.pr. (amed.), el. ak-ra-du-iš, von GERSHEVITCH als \*āxratu- gelesen und 'provided with insight' gedeutet (1969: 185), was HINZ als 'der Weise' übersetzt (1975: 25; vgl. HINZ / KOCH 1987.1: 43). MAYRHOFER stimmt GERSHEVITCH zu und verweist noch auf akkad. aḥ-ra-tu-uš (1973: 122, No 8.30), was HINZ für nicht möglich hält und iḥ-ra-tu-uš = \*xratuš transkribiert, wobei er betont: "(Das erste Zeichen kann mit allen vier Vokalen [a, e, i, u] gelesen werden.)" (1975: 25).
- \*axšaina-faina- Adj. (amed.), aram. *'ḫšynpyn* 'türkisfarben' (HINZ 1973: 161; HINZ 1975: 25).
  - Ap. \*axšainauvaina- Adj., aram. ['hš]nhwyn 'türkisfarben' (HINZ 1973: 161; HINZ 1975: 25).
  - Zu altir. \*axšaina- m. N.pr., el. ak-še-na 'turquoise(?)' (HALLOCK 1969: 666a), MAYRHOFER gibt die Bedeutung 'Dunkler' (1973: 123, No 8.37), jav. axšaēna- Adj. 'Blaugrün' eigentlich 'nichtlicht' (BARTHOLOMAE 1904: 51), ap. 'xšin'blaugrün', bei Edelsteinen 'Türkis' (HINZ 1975: 25), 'Türkis' eigentlich 'dunkelfarben', ursprünlich \*a-xšai-na- 'nicht hell, nicht leuchtend' (BRANDENSTEIN / MAYRHOFER 1964: 101), mp. axšēn, np. xašīn 'bläulich, blauschwarz', nkurm.-k. sin, heṣin '(himmels-)blau, grün'.
- \*āxšti-farnah- m. N.pr. (amed.), el. ha-ik-ši-ti-pír-na (HALLOCK 1969: 687b; HINZ / KOCH 1987.1: 590), von BENVENISTE als \*āxšti-farnah- gelesen, ohne es zu deuten (1966: 82), SCHMITT lehnt diesen Lesungsversuch ab und will es besser als \*axšiti- bzw. \*ayžiti- lesen, was er zu ved. ákṣiti- 'unvergänglich' stellt (1972: 83ff., No 8), dies wurde jedoch von HINZ nicht gebilligt, von ihm wurde der Name (nach BENVENISTE) als

- 'Friedensglück' gedeutet (1975: 25); MAYRHOFER nimmt keine Stellung (1973: 152, No 8.418).
- \*axšya-vazra-? m. N.pr. (ap.-amed.), el. ak-ši-maš-ra- (HALLOCK 1969: 666a), GERSHEVITCH liest den Namen als "... \*axšī-vazra- from \*axšya(t)-vazra- (...) 'hurling a mace', to Oss. æxsin 'to hurl' (...)?" (1969.1: 175). Nach MAYRHOFER "Möglicherweise ein Komp. mit vazra- 'Keule (des Mithra)' [...]." (1973: 123, No 8.38), was HINZ als 'Keulen-Schleuderer' deutet (1975: 25; vgl. HINZ / KOCH 1987.1: 44).
- \*ayanta-? m. N.pr. (amed.), el. *a-i-a-in-ta*, Rollsiegel aus Hamadān, von HERZFELD als *Aiainta* gelesen, vielleicht zu aav. jav. *aiiant* Ptz. Präs. Akt. 'gehend' mit Thematisierung? HINZ: "Das in dem Namen vorkommende elamische Zeichen *ta* weist das Siegel in vorachämenidische Zeit." (1975: 52).
- \*ā-zātā- Adj. (amed.), aram. 'zt 'frei', gr. ἀζάτη ἐλευθερία sc. παρὰ Πέρσαις (HORN 1893: 6, No. 19), mp. -'z't 'frei, adlig; Ritter' (in: p'rs'z't und sk'z't), mpB 'č't', mpT ''z'd (BACK 1978: 199, No 77a), mparth. 'Αζάτη f. 'die Freie, Edle', np. āzād, arm. azat (HINZ 1975: 52; MAYRHOFER 1979: 30, No 77; HÜBSCHMANN 1897: 91, No 2), zu jav. Āzāta- m. N.pr. 'vornehm, edel'; nkurm.-k. Aza, Azat m. N.pr.
- \*ā-zāti(š)- m. N.pr. (amed.), el. *ha-za-ti*, *ha-za-ti-iš* (HALLOCK 1969: 696a), von Hinz als 'Weizen' bzw. 'Emmer' ← 'Edel(getreide)' gedeutet (1975: 23), ebenso HINZ / KOCH (1987.1: 653).
  - Ap. \*ā-dāti- m. N.pr., el. ha-da-at-ti-iš, ha-da-ti-iš 'Weizen' (HALLOCK 1969: 686a; HINZ 1975: 23; HINZ / KOCH 1987.1: 584f.).
- \*iba9ra- m. N.pr. (amed.), el. *i-ba-tur-ra*, *hi-ba-tur-ra*, *hi-ba-tur* (HALLOCK 1969: 701a; HINZ / KOCH 1987.1: 655), GERSHEVITCH stellt den Namen zu ved. *fbha* 'family, dependants, servants' und deutet ihn als \**iba-θra* 'family-protector' (1970: 85f.). MAYRHOFER fragt sich, ob der Name nicht elamisch *ibba* 'stark sein' sein könne, allerdings mit einem Fragezeichen (1973: 162, No 8.552), was nach HINZ nicht angehen kann (1975: 141).
- \*inda-bīza-? m. N.pr. (amed.), el. *in-da-pi-za* (HALLOCK 1969: 702a), GERSHEVITCH las es als "... \**inda(t)-bīza-* 'he who lights, sets on fire, seeds', viz. the seeds of the wild rue (...).", unter Verweis auf *indhate* (1969.1: 191), anscheinend von HINZ gebilligt (1975: 141), wobei MAYRHOFER diese Deutung als "phantastisch" bezeichnet (1973: 162, No 8.566).
- \*isantaya- m. N.pr. (amed.), el. *iš-šá-an-te*, *iš-an-te*, *iš-šá-an-tu*<sub>4</sub>, *iš-an-tu*<sub>4</sub> (HALLOCK 1969: 706a; HINZ / KOCH 1987.2: 785, 791), von HINZ als 'Herrschender' übersetzt und zu aav. jav. *aēs-*: *is-* 'herrschen' gestellt, mit Ableitung auf \* °ya- (1975: 142).
- \*i9a-mi9ra- m. N.pr. (ap.-amed.), gr. Iθαμίτρης (JUSTI 1895: 143b; SCHULZE 1895: 216), JUSTI las den Namen als \*wiθa-miθra-? (a. a. O.), dies wurde von SCHMITT abgelehnt (1967: 134<sub>11</sub>); HINZ deutet es als 'nach Mithra verlangend' und stellt es zu jav. isat.vāstra-m. N.pr. 'nach Weiden verlangend' (1975: 142; vgl. BARTHOLOMAE 1904: 372), was MAYRHOFER als 'Weideland (vāstra-) begehrend' deutet und den Vorschlag von HINZ als "Falsches ..." bezeichnet (1979: 54, No 190).
- \*uxšya-x $^v$ ā $^y$ ra-? m. N.pr. (ap.-amed.), el. *uk-šu-ma-tur-ra* (Hallock 1969: 767b), von BENVENISTE wurde es als \*(h)u $^x$ -(h)v $^x$ -(h)v $^x$ -(h)v $^x$ -(gelesen und 'à la bonne félicité' gedeutet

- (1966: 95), dies hat GERSHEVITCH mit einer Metathese zu \*huxšvāθra- umgeformt (1969.1: 240); MAYRHOFER weist nur auf die beiden Vorschlägen hin (1973: 244, No 8.1706). Hinz umschreibt den Namen als \*uxšyaxvāθra- und deutet ihn 'das Wohlbehagen mehrend' (1975: 242, mit Lit.; vgl. HINZ/KOCH1987.2: 1215).
- \*upa-ganza-bara- m. (amed.), aram. 'pgnzbr' (mehrfach auf Steingefässen aus Persepolis), von EILERS und BOWMAN (bei HINZ) als 'sub-treasurer' erkannt, HINZ deutet es als 'Vizeschatzwart' (1975: 243), was BERGER "... präziser als 'Co-Schatzmeister, Hilfsschatzmeister' fassen möchte." (a. a. O.).
- \*upāvatgu- m. (amed.), el. *uk-ba-u-ut-ku-iš*, *uk-ba-ma-ut-ku-iš* (1969: 767), von GERSHEVITCH als amed. \**upāvat-gu-* 'cattle assistant' gelesen und zu ved. *upāvati* 'he assists' gestellt, jedoch mit einem Fragezeichen (1969: 183), ebenso HINZ (1975: 245; vgl. HINZ / KOCH1987.2: 738, 1206ff.).
- \*uš9raya- m. N.pr. (amed.), assyr. *uš-ra-a*, *uš-ra-a-ya*, nach D'JAKONOV mit \*°*ya*-Ableitung zu medisch \**uš9ra* 'Kamel' (bei HINZ 1975: 248), aav. jav. *uštra* m. 'Kamel', ap. *uša* m. 'Kamel' (<\**ušça* <\**uštra*-), ved. *ústra* m. 'Kamel'.
- uvarštika- m. (ap.-amed.), medische Form in:

Ap. *uvarštika-* <uvrštik>, <uv'rštik> m. Nom. Sg. 'ein tüchtiger Lanzenkämpfer', mit HINZ aus \**hu-* 'gut' und medisch \**ršti-* f. 'Lanze', jav. *aršti-* f., ved. *rṣṭi-* f. 'Speer, Lanze' (1973: 140).

## uvaspa- Adj. (ap.-amed.), in:

Ap. *uvaspā*- <uvsp'> f. Adj. Nom. Sg. 'reich an Rosen, mit tüchtigen Rosen' (Brandenstein / Mayrhofer 1964: 150; Mayrhofer 1979.1: 53, No 184; Hinz 1973: 140; Hinz 1975: 132).

S. \*hvaspa-.

- u-vaxštra- m. N.pr. (ap.-amed.), s. \*hu-vaxštra-.
- \*aizaka- m. N.pr. (amed.), el. a-za-ak-ka (HALLOCK 1969: 671b; HINZ / KOCH 1987.1: 100), umstritten, mit Diskussion und Literatur bei HINZ (1975: 26f.).
- \*aizaska- m. N.pr. (amed.), el. *a-za-iš-ka*, *e-za-iš-kaš* (HALLOCK 1969: 671b), nach HINZ mit \* "ka-Ableitung zu jav. aēzah- n. 'Verlangen, Begehren' (zu iz-: āz- 'begehren'), zu jav. (1975: 27).
- \*baga-banza- m. N.pr. (amed.), el. *ba-qa-ban-za*, vgl. *ba-qa-ban-šá*, ohne Kommentar bei HINZ / KOCH (1987.1: 141).
  - Ap. *baga-banda-* m. N.pr., el. *ba-qa-ban-da*, vgl. *ba-qa-ban-šá* (HINZ / KOCH 1987.1: 140f.).
- \*baga-bāzu- m. N.pr. (amed.), gr. Μεγάβαζος, Μεγαβάζης (JUSTI 1895: 56b), el. ba-ag-bašu (HINZ 1975: 54), ba-qa-ba-su (HINZ / KOCH 1987.1: 105, 141), nach JUSTI bedeutet es 'dessen Arm die Götter sind, die Gewalt von den Baga haben' (a. a. O.), HINZ (nach MAYRHOFER) übersetzt den Namen als 'Gottes-Arm' (a. a. O.)
  - Ap. \*baga-bādu- m. N.p., el. ba-ka-ba-du-iš, ba-ka-ba-du (HALLOCK 1969: 672a f.; MAYRHOFER 1973: 134f., No 8.187, mit Lit.), ba-ag-ba-du (HINZ 1975: 53; HINZ / KOCH 1987.1: 105).

- \*baga-ci9ra- m. N.pr. (amed.), , gr. Μεγασίδρης (Justi 1895: 57b; vgl. Schulze 1895: 216), aram. *bgštr* (Hinz 1975: 54), von Justi als 'von göttlichem Geschlecht (Samen)' gedeutet (1895: 57b; vgl. Schulze 1895: 216), desgleichen Schmitts(nach Keiper) 'göttliche Abstammung habend' (1967: 134<sub>+118</sub>) und Hinz' 'göttlichen Geblüts' (1975: 54).
- \*baga-dātā- m. / f. N.pr. (amed.), el. ba-qa-da-da (°tā- f.), ba-qa-da-ad-da, ba-qa-da-ud-da, ba-ak-da-ad-da, ba-ak-da-ud-da, ba-ik-da-ud-da (HALLOCK 1969: 672b; GERSHEVITCH 1969.1: 117f.), akkad. ba-ga-a'-da-a-ta, ba-ga-a'-da-ta-a', ba-ga-da-a-tú, ba-ga-da-a-tú, ba-ga-da-at-ti, ba-ga-da-du, aram. bgdt, demot. pgtt, lyk. magabata, gr. Μαγαδάτης (SCHMITT 1971: 10<sub>79</sub>; MAYRHOFER 1973: 135, No 8.192, mit Lit.; HINZ 1975: 54f., mit Lit.), von GERSHEVITCH als \*baga-dāta- 'created by Baga' gedeutet (a. a. O.), ebenso SCHMITT 'von Gott / den Göttern gegeben', Name eines Meders zur Zeit Sargons II (1996: 691), und HINZ 'Gottgeschaffen' (a. a. O.), mp. bgdt, mparth. bgdt (BACK 1978: 201), arm. Bagratowk zu Bagrat, Bagarat < iran. \*baga-dāta- (SCHMITT 1975: 180); vgl. jav. baγō.dāta- Adj. 'gottgeschaffen' (BARTHOLOMAE 1904: 922). Als Ortsname heute Bagdad, Hauptstadt Iraks.
- \*baga-farnah- m. N.pr. (amed.), gr. Μεγαφέρνης (Justi 1895: 57a), el. ba-qa-bar-na, ba-qa-pa-ir-na (Hallock 1969: 673a), assyr. ba-ag-ba-na, aram. bgprn, vgl. sogd. βγγfrn, βγγprnw, baktr. βαγοφαρνο (Mayrhofer 1969: 114; Mayrhofer 1973: 136, No 8.207, mit Lit.; Hinz 1975: 56; Benveniste 1966: 79; Hinz / Koch 1987.1: 141, 143), Justi deutet es als 'Gotteslicht habend, vom Licht Gottes bestrahlt' (a. a. O.), was Hinz als 'Gottesglück' (a. a. O.) und Schmitt als 'von den Göttern Ruhm(esglanz) habend' übersetzt (2002: 110f., No 3.1.17., mit Lit.), ohne Kommentar bei Mayrhofer (1973: 136, No 8.207, mit Lit.).

Vgl. \*farnbag.

- \*baga-hupaisa- N.pr. (amed.), el. ba-ku-be-šá, ba-ku-be-iš-ša, ba-ku-ba-a-šá (HALLOCK 1969: 674a), GERSHEVITCH las es als \*baga-upāiša- 'approaching Baga with prayers', im Hinterglied wurde es von ihm zu ved. upa-ā-īṣ 'to approach (with prayers), apply to, implore (somewhat differently Geldner)'? gestellt (1969.1: 216); nach MAYRHOFER "viell. \*Baga-paisa- 'Gott zum Schmuck habend, bzw. Gottesschmuck', mit -u- aus -a-vor Labial;" ebenda hat er das Hinterlied mit jav. paēsa(h)- verglichen und auf den Namen Por-pēs bei Justi 1895: 254b hingewiesen (1973: 139, No 8.234), was auch HINZ "... überzeugend ..." findet, dieser erwägt aber dazu die Alternative, es als \*bagahupaisa- zu lesen und 'Gottes-Schönschmuck' zu deuten (1975: 56).
- \*baga-mihr- m. N.pr. (mmed.), akkad. *ba-ga-a'-mi-hi-i'*, *ba-ga-a'-mi-ha-a'*, *ba-ga-a'-mih-a'* (EILERS 1936: 175 ZDMG; HINZ 1975: 57), EILERS hält den Namen als Spätform für die Vorform \**baga-mi9ra-* (a. a. O.), was HINZ wohl als 'Gottesfreuend' deuten will (a. a. O.).
- \*baga-spāda-? m. N.pr. (amed.), el. *ba-ka-aš-ba-da*, *ba-ka-iš-ba-[da]*, mit ausführlicher Diskussion und Literatur bei SCHMITT (1972.2: 342f.) und HINZ (1975: 58; vgl. HINZ / KOCH 1987.1: 140, 142.
- \*baga-sravah- m. N.pr. (amed.), el. ba-qa-sir-ru-ma (HINZ / KOCH 1987.1: 143), aram. bgsrw, akkad. ba-ga-('a)-sa-ru-ú, ba-ak-ka-su-ru-ú, ba-ag-sa-ru-ú (EILERS 1936: 1692 ZDMG; HINZ 1975: 58f.), von EILERS wurde auf ved. Dēva-śravas- N.pr. hingewiesen (a. a. O.); MAYRHOFER (bei HINZ) übersetzt den Namen als 'von Gott Ruhm habend', HINZ deutet es als 'Gottesruhm' (1975: 58f.).

- \*baga-xratu- m. N.pr. (med.), el. *ba-qa-ra-ad-du-iš*, *ba-qa-rid-du-iš*, strittig, mit Diskussion und Literatur bei HINZ (1975: 56; vgl. HINZ / KOCH 1987.1: 143).
- \*baga-yāza- m. N.pr. (amed.), akkad. *ba-ga-ya-a-zu*, *ba-gi-ya-a-zu*, nach EILERS wohl "'Tagesnamen', d.h. als Namen der dem Neugeborenen nach dem Feste [\**bagayāza-*'(Fest des) Gottesopfer(s)'] gegeben wurde, an dem er zur Welt gekommen ist." (EILERS 1953: 18f.; EILERS 1985: 24f.), was auch HINZ billigt (1975: 61), BRANDENSTEIN / MAYRHOFER deuten es als 'Gottesverehrung' (1964: 110), ähnlich bei SCHMITT 'die Götter verehrend' (2002: 50, No 2.10.).
  - Vgl. ap. *bāga-yādi-* m. Name des siebenten Monats (September-Oktober), "[Wohl doch von einem Festnamen \**baga-yāda-*, iran. \**baga-yāza-* 'Gottesverehrung' (neup. *baγyāz* 'Geschenk, urspr. Festgeschenk') abgeleitet," (BRANDENSTEIN / MAYRHOFER 1964: 110).
- \*baga-zušta- m. N.pr. (amed.), aram. bgzšt, bgzwšt, akkad. ba-ga-zu-uš-tum, ba-ga-a'-zu-uš-tum, ba-ga-a'-zu-uš-tú/tu (Eilers 1936: 1772 ZDMG; Benveniste 1966: 117; SCHMITT 1972.1: 144; MAYRHOFER 1973: 135f., No 8.196; Hinz 1975: 61; SCHEFTELOWITZ 1905: 276), lyk.-gr. Μεγασύστας (SCHMITT 1971: 26; SCHMITT 1971.1: 78); Benveniste deutet den Namen als 'aimé du dieu' (a. a. O.), ebenso SCHMITT: 'dem Gott lieb' (1971: 26; SCHMITT 1971.1: 178), MAYRHOFER: 'dem Gotte lieb' (1973: 135f., No 8.196) und Hinz: "... 'Gottlieb' bzw. wörtlich 'von Gott geliebt'" (Hinz 1975: 61, vgl. 55); zu jav. zušta- VAdj. 'beliebt', zu jav. zaoš- 'Gefallen finden', ved. juṣtá-, júṣta- VAdj. 'willkommen, erwünscht, angenehm' zu joṣ- 'Gefallen finden, geniessen'.
  - Ap. \*baga-dušta- m. N.pr., gr. Μεγαδόστης (Justi 1895: 57a), el. ba-ka-du-iš-da, ba-ak-du-iš-da (Hallock 1969: 672b; Benveniste 1966: 117, vgl. 79; Mayrhofer 1969: 114; Schmitt 1971: 26; Schmitt 1971.1: 178; Mayrhofer 1973: 135f., No 8.196; Hinz 1975: 55; Hinz / Koch 1987.1: 105, 142; Scheftelowitz 1905: 276).
- \*bārāspa- ON (amed.), el. *ba-ra-iš-ba*, *ba-ra-áš-ba* (HALLOCK 1969: 675a; HINZ / KOCH 1987.1: 145, 146), von HINZ als 'Lastpferd' erkannt, zu \**bāra-* 'Last' (1973: 78), desgleichen in HINZ 1975: 63.
  - Ap. \*bārāsa-ON, el. ba-ra-áš-šá-an, ba-ra-šá (HINZ / KOCH 1987.1: 145, 146).
- \*barat-kāma- m. N.pr. (med.), ba-rat-qa-ma, ba-ri-ut-qa-[m]a, bar-ra-at-qa-ma (HALLOCK 1969: 675a), Benveniste las den Namen als \*barat-kāma-, ohne Deutungsversuch (1966: 80), ebenso Gershevitch, der auch den Namen als medisch hervorgehoben hat (1969.1: 171), was Mayrhofer auch bestätigt, unter Verweis auf np. kām burdan 'geniessen' (1973: 140, No 8.256, mit Lit.; vgl. Schmitt 1973.1: 300, No 11.2.2.8.); von Hinz wurde der Name als 'Wunscherfüller' gedeutet (1975: 64; vgl.: Hinz 1973: 38; Hinz/Koch (1987.1: 147, 152, 155).
- \*barat-vahu- m. N.pr. (amed.), el. ba-rad-du-ma-ú-iš, ba-rat-ma-ú-iš (HALLOCK 1969: 674b f.; HINZ / KOCH 1987.1: 145, 147), von BENVENISTE wurde es als \*barat-vahu-erkannt (1966: 80), anscheinend billigt MAYRHOFER dies (1973: 140, No 8.255), auch HINZ verfasst den Namen so und deutet ihn als 'Gutes [Güter] tragend' (1975: 64; vgl. SCHMITT 1973.1: 300, No 11.2.2.8.).
- **bāxtri-** m. N.pr. (amed.), el. *ba-ik-tur-ri-iš*, *ba-ak-tar* (HALLOCK 1969: 674a; WEISSBACH 1911: 141), *ba-ak-tur-ri-iš* (HINZ / KOCH 1987.1: 107), akkad. *ba-aḥ-tar* (Hinz 1973: 129), gr. Βακτρία, Βάκτριος (SCHMITT 1967: 123).

- Ap. *Bāxtri-* <b'xtri> f. ON Lw. (< amed.) Baktrien (Brandenstein / Mayrhofer 1964: 110; Hinz 1973: 129).
- Ap. \*bāxçiš ON, el. ba-ak-ši-iš f. Nom. Sg. Baktrien, Hauptstadt Baktra (WEISSBACH 1911: 141; HALLOCK 1969: 673b; HINZ/KOCH 1987.1: 107), heute Balx in Afghanistan.
- \*bāzu- m. N.pr. (amed.), aram. bzw 'Arm'; nach EILERS Kurzform von Namen wie \*Tīribāzu-, wobei er auch noch ein davon abgeleitetes \*Bāzava- für möglich hält (1954-56: 332 AfO), anscheinend von HINZ gebilligt (1975: 66); zu jav. bāzu- 'Arm', mp. bāzūg <b'cwk> Lw., np. bāzū Lw. 'Arm' < NWir., nkurm.-k. bask < \*bāzūg (wenn 'k nicht neu ist), ved. bāhú- m. 'Arm, Unterarm, Vorderfuss beim Tier'.
  - Ap. \* $b\bar{a}du$  'Arm', mp.  $b\bar{a}d\bar{u}g$  <b'dwky> 'Arm', np.  $b\bar{a}h\bar{u}$  'Teil des Armes' (vgl. NYBERG 1974: 46a).
- \*bīzauka-? m. N.pr. (amed.), el. *pi-su-uk-ka* (HALLOCK 1969: 745), strittig, mit Diskussion und Literatur bei HINZ (1975: 67).
- \*būza- N.pr. (amed.), el. *bu-za* (HALLOCK 1969: 746b), von GERSHEVITCH zu jav. *būza-* m. 'Ziege(nbock)' gestellt (1969.1: 224), was von MAYRHOFER nicht gebilligt wurde, ebenda will er den Namen "eher" auf die Wurzel \**b(a)uj*-: \**baug-* zurückzuführen (1973: 221: 8.1382); HINZ hält die beiden Vorschläge für unsicher, meint dazu aber, dass "... Mayrhofers Vorschlag (...) gewichtig" bleibe (1975: 69).
- \*būzina- N.pr. (amed.), el. *bu-zí-na* (Hallock 1969: 746b), nach MAYRHOFER "wohl Hypokoristikon zu ..." el. *pu-za* N.pr. (1973: 221), s. \**būza-*; HINZ liest den Namen als \**būzina-*, Koseform auf \**ina-*Ableitung zu \**būza-* 'Ziegenbock' (1975: 69), vgl. nkurm.-k. *b1z1n* 'Ziege'.
- \*baivar-aspa- m. N.pr. (amed.), gr. Βαιόρασπος, von Justi erkannt als '10'000 Rosse besitzend' (1895: 60b f.; ZGUSTA 1955: 82, No 79), ebenso HINZ 'zehntausend Rosse habend' (1975: 62) und SCHMITT '(eine) Myrade(n) von Pferden besitzend' (2000: 100); zu jav. baēuuar² n. 'zehntausend' und amed. \*aspa-; mp. bēwarāsp Lw. < amed.
- \*baudāspa- m. N.pr. (amed.), el. *bu-da-áš-ba*, *bu-da-iš-ba*, nur das Hinterglied \* *aspa-sicher*, mit Diskussion und Literatur bei HINZ (1975: 65), ohne Kommentar bei HINZ / KOCH (1987.1: 228f.).
- \*baurāspa- m. N.pr. (amed.), gr. Βόρασπος, von Justi als 'braune Rosse habend' gedeutet (1895: 70b), ebenso ZGUSTA (1955: 86, no 86) und Hinz (1975: 66).
- \*brazma-dāna- m. (amed.), aram. brzmdn', BOGOLJUBOV deutet es als 'house of rites, temple', wozu MAYRHOFER ein Fragezeichen setzt (bei HINZ 1975: 67); HINZ schwankt zwischen der Bedeutung 'Barsom-Behälter' und 'Tempel' (a. a. O.).
- \*brazmanya- (amed.), el. *pír-ra-iz-man-nu-ya* 'reverently' (HALLOCK 1969: 745a; Brandenstein / Mayrhofer 1964: 111), akkad. *bi-ra-za-am-man-ni-i* (; Hinz 1973: 129).
  - Ap. brazmaniya <br/> strzmniy> (< amed.) Adj. Nom. Sg., bedeutet nach HINZ wohl 'Kultgetreuer, Ritual-Kenner' (1973: 129; vgl. HINZ / KOCH 1987.1: 214), mit ausführlicher Diskussion und reicher Literatur bei Brandenstein / Mayrhofer (1964: 111); vgl. ved. brahmanyá- 'nach Formung strebend' zu ved. bráhman- n. 'Brahman; Formung, Gestaltung, Formulierung (der Wahrheit)', mparth. mp. brahm 'Form, Erscheinung, Verhalten' (vgl. Mayrhofer 1996: 236f.).

\*bṛdi-aspa- m. N.pr. (ap.-amed.), el. pír-ti-iš-ba (HALLOCK 1969: 745b; HINZ / KOCH 1987.1: 221), GERSHEVITCH las den Namen als \*bṛdi-aspa- und deutete ihn als 'whose horses are tall' (1969.1: 221), bestätigt von MAYRHOFERS 'mit hochgewachsenen Rossen', wobei er noch auf ved. Bṛhad-aśva- m. N.pr. und np. Burjāsp bei JUSTI 1895: 73b hinweist (1973: 219, No 8.1353), desgleichen HINZ (1975: 67). Anders HINZ in 1973: 114, wo er den Namen als \*prtiš-pā- las und 'Kampf-Schützer' deutete; diese Lesung und Deutung wurde später in HINZ 1975: 67 zurückgezogen.

## \*brzā- (amed.), altmedische Form in:

Np. burz 'Höhe' < amed. \*brzā-, np. bāl-ā 'Höhe' < ap. \*bardā-, vgl. El-búrz (Brandenstein / Mayrhofer 1964: 13), mp. burz <bwlc> 'high' < " - NW form < OIr \*brzā- nom. of \*brzant- v. buland; MPrth bwrz," (Nyberg 1974: 50b; vgl. Nyberg 1931: 39).

Mparth. *burz* <bwrz> 'high, lofty; loud, loudly', *burz*- <bwrz-> 'exalt, honour' (Boyce 1977: 29), nkurm.-k. *berz* 'hoch'.

- \*bṛza-farnah- m. N.pr. (amed.), gr. Βαρζαφάρνης, JUSTI deutet den Namen als 'hohen Glanz habend' (1895: 65a f.), was HINZ als 'Hochglück' wiedergibt (1975: 68); arm. *Barzapran* m. N.pr. wurde von HÜBSCHMANN auf ap. \**Brzifarnah* zurückgeführt (1897: 32, No 40, vgl. 575).
- \*brzaka- m. N.pr. (amed.), el. *pír-za-ak-qa* 'tall' (HALLOCK 1969: 745b; HINZ / KOCH 1987.1: 222), von GERSHEVITCH als \**brzaka* 'tall' gelesen, "... thematic extension of \**brz* = Av. *bərəz*-, + -*ka* suffix." (1969.1: 221), desgleichen HINZ (1975: 68); nach MAYRHOFER wohl Hypokoristikon zu Namen wie etwa jav. *Bər<sup>2</sup>zauuant* m., wobei er noch auf den Namen *Būrcak* bei JUSTI 1895: 73b hinweist (1973: 219, No 8.1354).
- \*brzana- m. N.pr. (amed.), gr. Βαρζάνης, hat JUSTI zu jav. *var³ zāna* Adj. 'zur Gemeinde gehörig' gestellt (1895: 65b), ebenso SCHEFTELOWITZ (1905: 275). Nach HINZ "scheint ein Kurzname vorzuliegen aus Vollnamen wie \**nāfabrzana*-, also einer, 'der [die Sippe, den Stamm usw.] hochbringt'." (HINZ 1975: 68).
- \*brzavanta- m. N.pr. (amed.), gr. Βαρζαέντης, von Justi zu jav. *Βετ<sup>2</sup> zauuaṇt* m. N.pr. gestellt (1895: 65a; vgl. BARTHOLOMAE 1904: 960), HINZ stimmt ihm zu und deutet es als 'hochgewachsen' (1975: 68).
  - Ap. \**brdavanta-* m. N.pr., gr. Μαρδόντης (JUSTI 1895: 194b), mit SCHMITT (nach STONECIPHER) bedeutet der Name 'erhaben' (1967: 129), anscheinend von HINZ gebilligt (1975: 67).
- \*brzi-manah- m. N.pr. (amed.), el. pír-zí-ma(-na?), las GERSHEVITCH als \*brzi-mana(h)-und deutete den Namen als 'high-minded' (1969.1: 221; vgl. Gershevitch 1970: 89), nach MAYRHOFER: "Wenn so zu lesen, dann \*Brzi-manah- 'hohen Sinnes' ...", unter Verweis auf ved. Brhan-manas- m. N.pr. (1973: 219, No 8.1355), ebenso HINZ (1975: 68), SCHMITT (1978: 28, No 2.1.1.5., mit reicher Lit.) und HINZ/KOCH (1987.1: 222).
  - Ap. \*bṛdi-manah- m. N.pr., gr. Σμερδομένης, von Justi als 'hohen Sinnes' gedeutet (1895: 305a; vgl. MAYRHOFER 1973: 219, No 8.1355); nach SCHMITT "... wohl \*Bṛdimaniš oder \*Bṛdimanā 'mit erhabenem Sinn'" (1967: 135; vgl.: SCHMITT 1978: 28, No 2.1.1.5., mit Lit.); HINZ liest \*brδimnah- und deutet 'Hoch-Sinn' (1975: 67).
- \*brziya- m. N.pr. (amed.), akkad. *bar-zi-yá*, wurde als 'der Hohe, Erhabene' gedeutet (SCHEFTELOWITZ 1905: 276; WEISSBACH 1911: 154, vgl. 141; BRANDENSTEIN /

- MAYRHOFER 1964: 39, 110; HINZ 1973: 130; SCHMITT 1978: 28f., No 2.1.1.5.; MAYRHOFER 1979.1: 16f.), aram. *brzy* (SCHMITT 1978: 28f., No 2.1.1.5.; MAYRHOFER 1979.1: 16f., No 20), nach MAYRHOFER "... Hypokoristikon zu Vollnamen mit iran. \**brzi*-..." (1979.1: 16f., No 20, mit Lit.); zu amed. \**brzi*-, jav. *bər³zi*-, ap. \**brdi* 'hoch'; vgl. jav. *Bər³ziiaršti* m. N.pr. 'hochragendem Speer', *Bər³zišnu* m. N.pr. 'hohe Knie, lange Unterschenkel habend' (MAYRHOFER 1979: 31f., No 83, 84).
- \*bṛzi-x̄vā9ra- m. N.pr. (amed.), assyr. *birizchatri*, SCHEFTELOWITZ stellte den Namen zu "... altbaktr. *bərəza* + *qāthra* 'grossen Glanz habend'." (1905: 276); ich deute es als 'der grosses Behagen / Glück hat' und stelle es zu jav. *bər*²zi- 'hoch', aav. jav. x̄vā9ra- n. 'Wohlbehagen; Glück; Stätte des Wohlbehagens, wohliger Raum, selige Stätte (vom Paradies)' (vgl. BARTHOLOMAE 1904: 1876).
- \*brzainā- f. N.pr. (amed.), gr. Βαρσίνη (Justi 1895: 64b f.), akkad. bar-zi-en-na (EILERS 1936: 171<sub>1</sub> ZDMG; von ihm als \*Barzaina- gelesen), aram. brṣy[..] (\* °nā- f.), nach Hinz wohl Ableitung auf \* °aina- zu amed. \*brz- 'hoch' (Hinz 1975: 68), Schmitt denkt an eine\* 'ina-Ableitung, wobei er den mparth. brzyn /Barz-in/ aus der Vorform < iran. \*brz-ina- herleitet (Schmitt 1998: 187). Justi deutete den Namen als 'die Gelockte' (a. a. O.).
- \*carpāspa- ON (amed.), el. *za-ir-ba-áš-ba*, von HINZ als \**čarpāspa-* gelesen und 'Fettross' gedeutet, wobei er das Vorderglied zu np. *čarb* 'fett' stellt (1973: 78; HINZ 1975: 71; HINZ / KOCH 1987.2: 1276).
- \*ca9ru-pati- m. (amed.), el. *za-ut-tur-ru-bat-ti-iš* (HALLOCK 1969: 773b;), von GERSHEVITCH (bei HINZ) als 'head or chief of a gang or team of four men' erkannt, was HINZ als 'Viererschaftsführer' übersetzt (1975: 71; vgl. HINZ / KOCH 1987.2: 1287).
- \*ca9ru-varda-? m. (amed.-ap.?), el. *za-ut-tur-ra-mar-taš-be* Pl., nach HINZ ", vermutlich = 'Viererschafts-Arbeiter'" (1975: 71).
- \*ciça-farnah- m. N.pr. (ap.-amed.), gr. Τισσαφέρνης (Justi 1895: 164a f.; Schulze 1895: 218), Σισιφερνης, Σεισιφερνης, lyk. kizzaprñna, zisaprñna, aram. ššprn ((Schmitt 1971.1: 179f.; Mayrhofer 1973: 258, No 8.1885; Schmitt 1982: 22f., 28, No 14, 32; Schmitt 2002: 74); von Justi als 'mannigfaches (glänzendes) Glück habend' gedeutet (1895: 164a f.), ähnlich Schmitts'mit strahlendem Glanz' (1971.1: 179), mit strahlendem Ruhm(esglanz)' (Schmitt 2002: 74) und Hinz' 'mit strahlendem Glück' (1975: 72); von Eilers (bei Hinz 1975: 72) zu amed. \*ciθra-farnah- gestellt. S. \*ciθra-farnah-.
- \*ciça-miθra- m. N.pr. (ap.-amed.), gr. Σισιμίθρης, lat. *Sisi-mithres*, JUSTI deutet es als 'Abkunft von Mithra' (1895: 303b), ebenso HINZ (1975: 72). S. \*miθra-ciθra-.

\*ciça<sub>n</sub>-taxma- m. N.pr. (ap.-amed.), el. *zí-iš-šá-an-tak-ma* (HALLOCK 1969: 775b; MAYRHOFER 1969: 109; MAYRHOFER 1973: 256, No 8.1875; HINZ / KOCH 1987.2: 1293), *zí-iš-šá-in-tak-ma* (HINZ / KOCH 1987.2: 1293).

Ap.-amed. *ciça<sub>n</sub>-taxma*- m. N.pr. Tritantaichmes, ein Rebell gegen Dareios I; erklärte sich zum König in Sagartien und bezeichnete sich als Angehöriger der Familie des *U-v-x-š-t-r-*'; der Name wurde als 'von Abkunft stark, von Geblüt tüchtig' übersetzt (SCHMITT 1967: 121f.; MAYRHOFER 1973: 240, No 8.1646; MAYRHOFER 1979.1: 17; HINZ 1975: 72).

Ap. \* $cica_n ta_h ma$ - m. N.pr., el. ti- $i\check{s}$ - $s\check{a}$ -an- $tam_5$ -ma (HALLOCK 1969: 763a), von BENVENISTE zu ap.-amed. \* $\check{c}$ issantaxma- zugestellt (1966: 94), desgleichen MAYRHOFER: "Gibt mit Sicherheit ap. \* $\check{C}$ i $ca^n$ - $ta^h ma$ -(...)." (1973: 240, No 8.1646; vgl. MAYRHOFER 1979.1: 16) und HINZ (1975: 72; HINZ / KOCH 1987.1: 328).

S. \*ci9ran-taxma-.

- \*citaya-gau9ra- m. N.pr. (amed.), el. zí-te-ku-ut-ra, BENVENISTE las den Namen als \*č(a)itaya(t)-gauθra- (1969.1: 250), anscheinend von MAYRHOFER gebilligt (1973: 257, 8.1880), ähnlich HINZ' \*čitaya-gauθra-, der es als 'auf Juwelen bedacht' oder 'auf Schmuck aus' deutet und auf aav. jav. kaēt- 'bedacht sein auf' hinweist (1975: 74; vgl. HINZ / KOCH 1987.2: 1304).
- \*ci9ra-bānu- m. N.pr. (amed.), el. zí-ut-ra-ba-nu-iš, ohne Kommentar bei HINZ / KOCH (1987.2: 1306), zu aav. jav. ci9ra- 'glänzend', ap. ciça- 'Form' (in: dipi-ciça- 'Schriftform'), ved. citrá- 'sichtbar, augenfällig, bunt, glänzend, hell' und jav. bānu- m. 'Lichtstrahl', ved. bhānú- m. 'Licht, Strahl, Erscheinung, Glanz', vgl. ved. citrá-bhānu- 'hellen Glanz habend'.

Ap. \*ciça-bānu- m. N.pr., el. zí-iš-šá-ba-nu-iš (HALLOCK 1969: 775b; HINZ / KOCH 1987.2: 1293); von BENVENISTE als \*čissa-bānu- gelesen und 'éclat de la lignée' gedeutet, unter Verweis auf ved. citrá-bhānu- (1966: 96), desgleichen MAYRHOFER: 'mit hellem Glanz' (1973: 256, No 8.1871) und HINZ (1975: 72). Nach MAYRHOFER "Iir. Alters sind Komposita bzw. Textfiguren wie ved. citrá-bhānu- (= ap. \*čiça-bānu-, ...) ..." (1996: 261; vgl. 1992: 542f.).

- \*ci9ra-brzana- m. N.pr. (amed.), el. *zí-ut-ra-bír-za-na*, ohne Kommentar bei HINZ / KOCH (1987.2: 1306), wohl als 'der die Herkunft hochbringt' zu verstehen.
- \*ciθra-dauçaka- m. N.pr. (amed.-ap.), el. zí-ut-ri-tam<sub>5</sub>(?)-šá-qa, von GERSHEVITCH als \*čiθra-dauša-ka- gelesen und als 'fond of is family' gedeutet (1969.1: 251), was MAYRHOFER "... nach Wortbildung und Semantik zweifelhaft" findet, er meint, es sei "eher (als) \*-dauça-ka- ('mit glänzenden Opfergüssen'); ... eine med.-pers. Mischbildung ..." aufzufassen (1973: 258, No 8.1887), ebenso HINZ, wobei er auch betont, dass solche Mischbildungen im neuen Stoff vielfach vorkommen (HINZ 1975: 74; vgl. HINZ / KOCH 1987.2: 1307).
- \*ci9ra-farnah- m. N.pr. (amed.), el. zí-ut-ra-bar(-na?) (GERSHEVITCH 1969.1: 251; HINZ / KOCH 1987.2: 1306), assyr. ši-dir-pa-ar-na (HINZ 1975: 74), gr. τετραφέρνης (SCHMITT 2002: 74). Von GERSHEVITCH als \*ci9ra-farnah- erkannt (a. a. O.); SCHMITT will (nach EILERS) den Namen als 'mit strahlendem Glanz' deuten (1971.1: 180), ebenso MAYRHOFER: "Wenn so zu lesen," ist (1973: 258, No 8.1885), ähnlich HINZs'mit strahlendem Glück' (a. a. O.), SCHMITTS'mit strahlendem Rum(esglanz)' (2002: 74) und HUYSES'strahlenden Ruhmesglanz an sich habend' (1990: 62, No 132).

S. \*ciça-farnah-.

- \*ci9raka- m. N.pr. (amed.), el. zí-ut(?)-rák(?)-qa(?), ohne Kommentar bei HINZ / KOCH (1987.2: 1306).
- \*ci9ra-mi9ra- m. N.pr. (amed.), el. *zí-ut-ra-mi-ut-ra*, ohne Kommentar bei HINZ / KOCH (1987.2: 1307).
- \*ciθra-maiθana- m. N.pr. (amed.), el. zí-ut-ra-me-sa-na (HALLOCK 1969: 776b; MAYRHOFER 1969: 110; HINZ / KOCH 1987.2: 1307), von BENVENISTE so gelesen und als 'à la demeure brillante' gedeutet (1966: 96), was auch HINZ als 'mit glanzvoller Wohnung' übersetzt (HINZ 1975: 74f.); nach MAYRHOFER el.: " "me-sa-na- ist vieldeutig (...)." (1973: 257, No 8.1883). GERSHEVITCH verweist (nach HALLOCK) auf die zweimal vorgefundenen el. zí-ra-me-sa-na m. N.pr., was er im Vorderglied als \*čihra- liest und auf air. \*čiθra- zurückführt (1969: 199; vg. MAYRHOFER 1973: 257, No 8.1883), was nach HINZ "... eine schon 'parthische' Aussprache \*čihramaθaina-nahelegt." (1975: 74f.); im Hinterglied zu jav. maēθana- n. 'Wohnung, Haus', np. mēhan (BARTHOLOMAE 1904: 1106f.).
- \*ci9ran-taxma- m. N.pr. (amed.), el. zí-ut-ra-an-tak-ma, akkad. ši-it-ra-an-taḥ-ma, ši-tir-ran-taḥ-mu, gr. \*Τιτραντάχμης → Τριτανταίχμης 'von Abkunft stark, von Geblüt tüchtig' (SCHMITT 1967: 121f.; MAYRHOFER 1979.1: 17; HINZ 1975: 75; HINZ / KOCH 1987.2: 1306; GERSHEVITCH 1969.1: 250; SCHULZE 1895: 216, 218). Nach MAYRHOFER geht es auf eine ursprüngliche Parenthese, iran. \*čiθram \*taxmam 'die Herrschaft tüchtig' (1979.1: 17) zurück. Nach SCHMITT: "Die griechische Form Τριτανταίχμης aus \*Τιρταντάχμης nach τρίτος und den Namen auf -αίχμης umgeformt und spiegelt letzlich (wie akkad. "Ši-tir-an-taḥ-mu) wegen -τρ- < -θr- eine echtmedische Form wieder und nicht die teilweise ins Persische umgesetzte der Achaimenideninschriften." (1967: 122). Ap. \*ciçantahma- m. N.pr., el. ti-iš-šá-an-tam5-ma 'von Abkunft stark' (HALLOCK 1969: 763a; GERSHEVITCH 1969.1: 250; MAYRHOFER 1973: 240, No 8.1646; HINZ 1975: 72; HINZ / KOCH 1987.1: 328).

S. *ciça<sub>n</sub>-taxma-*.

- \*ci9ra-spāda- m. N.pr. (amed.), el. zí-ut-ra-áš-ba-da, von GERSHEVITCH als \*čiθra-spāda-'having, heading, a brilliant army' erkannt (1969.1: 251), ebenso MAYRHOFER: 'mit glänzendem Heer', unter Verweis auf ved. citrá-sena- (1973: 258, No 8.1886), und HINZ (1975: 75; vgl. HINZ / KOCH 1987.2: 1306).
- \*ci9ra-spauka-? m. N.pr. (amed.), el. *zí-ut-ra-áš-ba-u-qa*, ohne Kommentar bei HINZ / KOCH (1987.2: 1306).
- \*ci9rava- m. N.pr. (amed.), el. zí-is-ra-ma-iš, zí-ut-ra-ma(š), von MAYRHOFER als \*či9ra-v-a- gelesen, als Kurzname zu \*ci9rāvahu-, unter Verweis auf ved. citrávasu- 'mit glänzendem Gut' (1973: 257, No 8.1882, No 8.1876), desgleichen HINZ (1975: 75; HINZ / KOCH 1987.2: 1292, 1307), anders bei GERSHEVITCH im Hinterglied \*čiθrā-va(h)va-(1969.1: 250).
  - Vg. ap.  $ciç\bar{a}va_hu$  m. N.pr., el. zi- $i\check{s}$ - $s\acute{a}$ -u- $i\check{s}$ , zi- $i\check{s}$ - $s\acute{a}$ -u, zi- $s\acute{a}$ -u (HALLOCK 1969: 775b), nach MAYRHOFER 1973: 257, No 8.1876 von HINZ als 'von Herkunft gut' gedeutet (1975:73).
  - Vgl. ap. \*ciçāva- N.pr., el. zí-iš-šá-ma, zí-iš-šá-ma-iš, zí-iš-šá-maš, zí-šá-ma, zí-šá-ma-iš (HALLOCK 1969: 775b f.), von GERSHEVITCH als \*ciça-va(h)v-a- aufgefasst

- (1969.1: 250); nach MAYRHOFER liegt "wahrscheinlich (...) \*Č*iça-va(h)u-* zugrunde (...)." (1973: 257, No 8.1876), bestätigt von HINZ: 'von Herkunft gut' (1975: 73).
- \*ci9rā-vahišta- m. N.pr. (amed.), gr. τιθραύστης, von Justi als 'der beste von Ansehen (oder Abkunft)' erkannt (1895: 164b; vgl. SCHULZE 1895: 216, 218), mit GERSHEVITCH bedeutet es 'of best lineage, whose lineage is the best (of all lineages)' (1969.1: 249), HINZ deutet 'nach Herkunft der beste' (HINZ 1975: 75), WERBA'nach der Herkunft / Abstammung der beste ist' (1982: 391, No 347; vgl. SCHMITT '(2002: 114f., No 3.1.21., mit Diskussion und Literatur), also 'der die beste Herkunft hat'.
- \*ci9ra-zrva- m. N.pr. (amed.), el. *zí-ut-ri-sir-ma*, ohne Kommentar bei HINZ / KOCH (1987.2: 1307).
- \*ci9rina- m. N.pr. (amed.), el. *zí-ut-ri-na* (HALLOCK 1969: 776b; HINZ / KOCH 1987.2: 1307), assyr. *si?-tir-na*, Koseform auf *'ina-*Ableitung zu einem \**'ci9ra-*Kurznamen (MAYRHOFER 1973: 258, No 8.1888; SCHMITT 1972: 90; HINZ 1975: 75).
  - Ap. \*ciçina- m. N.pr., gr. Σισίνης, von MAYRHOFER als \*ciçina- gelesen; Koseform auf \* 'ina-Ableitung zu ap. \*ciça- m. N.pr. ~ el. ti-iš-šá 'glänzend, hell' (MAYRHOFER 1973: 240, No 8.1645-6, vgl. 258, No 8.1888; HINZ 1975: 73, vgl. 72; HUYSE 1990: 58, No 113, mit reicher Lit.), nicht zum ap. ciça- n. 'Same, Abstammung'.
- \*cai9ri- m. N.pr. (amed.), el. *za-a-ut-ri-iš*, ohne Kommentar bei HINZ / KOCH (1987.2: 1272).
- \*çīra-farnah- m. N.pr. (ap.-amed.), el. *ši-ra-bar-na*, von GERSHEVITCH als \**ṣira-farna(h)*-gelesen und als 'whose fortune is beautiful' gedeutet (1969.1: 230), ähnlich bei HINZ: 'Schön-Glück' (1975: 76f.; HINZ / KOCH 1987.2: 1169); MAYRHOFER verweist auf sogd. \**šyrprn* (1973: 234, No 8.1555).
- \*çīra-farnah- m. N.pr. (ap.-amed.), el. *ši-ra-bar-na*, von GERSHEVITCH als \**ṣira-farna(h)*-gelesen und als 'whose fortune is beautiful' gedeutet (1969.1: 230), ähnlich bei HINZ 'Schön-Glück' (1975: 76f.; HINZ / KOCH 1987.2: 1169); MAYRHOFER verweist auf sogd. \**šyrprn* (1973: 234, No 8.1555).
- \*çau-ra9ya- m. N.pr. (ap.-amed.), aram. *üswrty*; Hinz deutet den Namen (nach BOWMAN) als 'einer mit schönen Wagen', \*°*ya*-Ableitung zu jav. *srao-ra9a* Adj. 'mit tüchtigen Wagen versehen' (HINZ 1975: 75).
- \*dahyu-farnah- m. N.pr. (amed.), el. *da-a-ú-pír-na* (HALLOCK 1969: 681b; HINZ / KOCH 1987.1: 258), gr. Δαϊφάρνης (JUSTI 1895: 76b); von GERSHEVITCH richtig als \**dahyu-farnah* gelesen (1969.1: 236), ebenso MAYRHOFER (1973: 150, No 8.377), was HINZ als 'Land-Glück' (1975: 79) und SCHMITT als "(... vielleicht: 'dem Land Ruhm(esglanz) schaffend')" übersetzt (2002: 100f., No 3.1.11.); anders HUYSE "... gr. Δαϊφάρνης < altiran. \**dahyu-hvarnah* (...)." (1990: 40, No 41); zu aav. *daxiiu* f. 'Land', jav. *dańhu-, daińhu-, daxiiu* f. 'Land, Bewohner eines Landes, Volk', ap. *dahyu* f. 'Land, Provinz, Gau', vgl. ved. *dásyu* m. 'Götterfeind, Feind, Dämon, Angehöriger von Barbarenstämmen', und amed. \*\**farnah* 'Glück, Glanz'.
- \*dahyu-vraisa- m. N.pr. (amed.), gr. Δαυρίσης (JUSTI 1895: 82), el. *da-a-ú-ri-šá*, *da-a-hu-ri-šá* (HALLOCK 1969: 681b; HINZ / KOCH 1987.1: 258), von JUSTI irrtümlicherweise als 'die

- Heuchler verwundend?' gedeutet (a. a. O.), wohl mit HINZ zu jav. *dainhāuruuaēsa* Adj. 'einer, der innerhalb des Landes umherzieht' (1975: 80; BARTHOLOMAE 1904: 681).
- Ap. \*dahyu-vrai9a- m. N.pr., el. da-a-ú-ri-sa, da-a-hu-ri-sa, da-a-ir-ri-sa (HALLOCK 1969: 681b), von Benveniste richtig gesehen, das Elamische hat er ohne Deutungsversuch zu gr. Δαυρίσης gestellt (1966: 82); Gershevitch las das Elamische als ap. Form \*dahyu-wr(a)iθa- und hat sie zu jav. daiŋhāuruuaēsa- 'moving up and down the country' gestellt (1969.1: 237), wozu Mayrhofer ein Fragezeichen setzt, weil "dessen Etymon nicht sicher ist (...)" (1973: 150, No 8.380), Hinz stimmt Gershevitch zu: "ap. Form zu medisch \*dahyuvraisa-" (1975: 80).
- \*dantu-brzana- m. N.pr. (ap.-amed.), el. *tan-du-pír-za-na* (HALLOCK 1969: 754a; HINZ 1975: 91; HINZ / KOCH 1987.1: 281), von GERSHEVITCH in 1969.1: 229f. erkannt, während er ein Patronymikon ap. \* °āna- annimmt; Hinz deutet diese altpersisch-altmedische Mischform 'der den Stamm hochbringt' und will auch das el. šá-an-du-pír-za-na heranziehen (1975: 91).
  - S. \*zantu-brzana-.
- \*dāraya-farnah- m. N.pr. (amed.), el. *da-ri-par-na* (HALLOCK 1969: 680b; HINZ / KOCH 1987.1: 289), von BENVENISTE als \*dāraya-farnah- erkannt (1966: 82), desgleichen MAYRHOFER, unter Verweis (nach BOWMAN) auf aram. *dryprn* (1973: 148, No 8.360); akkad. *da-ri-i'-par-na-a'*, *da-ar-par-na-a'*, *da-ri-pa-ar-na-a'*, was nach Hinz die Bedeutung 'der das Glück festhält' ergäbe (1975: 82f.); vgl. sogd. *δ'rprn* (WEBER 1972: 196f., No 7).
- \*dāru- n. (amed.), mit altmedischem Ausdruck im Altpersischen:

  Ap. asā dāruv <'s'd'r<sup>u</sup>uv> Lw. 'Ebenholz' ← \*'Steinholz' (vgl.: BRANDENSTEIN / MAYRHOFER 1964: 107, 115; HINZ 1973: 125); vgl. nkurm.-k. dar-u-ber 'Holz und Stein'.

  S. \*asan-.
- \*darga-zrva- m. N.pr. (amed.), el. *tar-qa-sir-ma*, ohne Kommentar bei HINZ / KOCH (1987.1: 293).
- \*dasa-kanta- ON (amed.), el. da-iš-šá-kán-da-an (HALLOCK 1969: 681a); HINZ deutet den Namen als 'Zehndorf' und stellt ihn zu amed. \*dasa- 'zehn', \*-kanta VAdj. von kan- 'graben', vgl. Pandjikant 'Fünfdorf' (HINZ 1973: 78; HINZ 1975: 84); vgl. türk. kent Lw. 'Stadt'.
- \*dasa-kaufa- ON (amed.), el. *taš-šá-kam-pa-iš*, mit Diskussion und Literatur bei HINZ (1975: 84).
- \*dasa-pati- m. (amed.), el. da-šá-bat-[ti-iš], da-šá-bat-ti-iš-me (HALLOCK 1969: 680b; HINZ / KOCH 1987.1: 295), bedeutet nach CAMERON 'the class of the chiefs-of-ten' (1948: 102), bestätigt von HINZ: 'Zehnschaftsführer' (1975: 84).
  - Ap. \*da9a-pati- m., el. da-sa-bat-ti-iš, el. da-sa-bat-ti-iš-be Pl. (HALLOCK 1969: 680b; HINZ / KOCH 1987.1: 294), von HALLOCK als 'decurion' übersetzt (a. a. O.), was auch CAMERON als 'chief of ten' deutet (1948: 111), desgleichen HINZ: 'Zehnschaftsführer' (1975: 87).
- \*dasa-pā9rauka- m. N.pr. (amed.), aram. *dsptrwk*, von FRYE (bei HINZ) als 'Having ten (*i.e.* many) kinds of protection' erkannt, was auch HINZ "... treffend ..." findet, Koseform auf Ableitung \* °auka-, zu amed. \*dasa- 'zehn' und \*pā9ra- n. 'Schutz' (HINZ 1975: 84).

- \*dasauka- m. N.pr. (amed.), assyr. da-su-uk-ku, mit Diskussion bei HINZ (1975: 84).
- \*dāta-farnah- m. N.pr. (amed.), el. da-tap-par-na, da-tup-par-na, da-ud-da-pa-ir-na, da-da-par-na (Hallock 1969: 681a; Benveniste 1966: 81, vgl. 82; Mayrhofer 1969: 115; Hinz / Koch 1987.1: 246, 261, 298, 300), akkad. da-da-pir-na-a', gr. Δαταφέρνης 'Glücksgeschaffen' (Hinz 1975: 85; Mayrhofer 1973: 149, No 8.367). Justi deutet das gr. Δαταφέρνης als 'gegebenes Glück habend, dem Glück gegeben ist' (1895: 81a). Schmitt transkribiert das gr. Δαταφέρνης als \*Dātafarnā (1967: 134), ihm zufolge kann auch die elamische Form da-tub-bar-na als \*dāti-farnah- gelesen werden (1970: 7674).
- \*dāta-man9ra- m. N.pr. (amed.), el. da(?)-ad-da-man-tur-ra, ohne Kommentar bei HINZ / KOCH (1987.1: 246).
- \*dāta-mi9ra- m. N.pr. (amed.), el. *da-ad-da-mi-ut-ra* (HINZ / KOCH 1987.1: 247), *da-da-mi-ut-ra*, *da-tam*<sub>5</sub>-*mi-ut-ra* (HINZ / KOCH 1987.1: 261, 298), aram. *dtmtr*, bedeutet mit HINZ (nach BOWMAN) 'von Mithra gegeben, geschaffen', np. *Dād-mihr* (1975: 86; vgl. JUSTI 1895: 75b; vgl. MAYRHOFER 1973: 145f., No 8.321, mit Lit., vgl. 146, No 8.323; SCHMITT 1978: 38, No 3.1.5., mit Lit.).
  - Ap. \*dāta-miça- m. N.pr., el. da-da-mi-iš-šá (HALLOCK 1969: 678b; HINZ / KOCH 1987.1: 261), Zweifelhaftes bei BENVENISTE, der sich zwischen \*\*dāta-miça- und \*dāta-misa- nicht entscheiden kann (1966: 81), Ähnliches bei GERSHEVITCH, der im Hinterglied ein \*°misa- sieht (1969.1: 239); HINZ deutet den Namen als 'von Mithra gegeben, geschaffen', mit der Umstellung der Glieder zu amed. \*mi@ra-dāta- (1973: 47; HINZ 1975: 86; MAYRHOFER 1973: 145f., No 8.321; vgl. SCHMITT 2002: 103, mit Lit.).
    - S. \*mi9ra-dāta-.
- \*dāvayat-ra9a-? ON (amed.), el. da-hu-ut-ra-sa, ein Erklärungsversuch bei HINZ (1975: 87).
- \*dizāka- m. N.pr. (amed.), akkad. di-za-ka-a', von HINZ als Ableitung auf \*°ka- zu amed. \*dizā-, ap. didā- f. 'Festung, Burg', wörtlich 'Bürger' erkannt (1975: 88); vgl. jav. uz-daēza- m. 'Mauer' (zu diz-: daēz-), ved. dehī- 'Wall' (zu dih-: deh-).
  - Ap. *didā* f. 'Burg, Festung', auch el. Nebenüberlieferung *ti-ud-da* (HINZ 1973: 132), Np. *dēz* 'Burg' Lw. < altNWir. \**dajza*-, nkurm.-k. *d1z*, *diz* 'Burg, Festung', *diz*, *deyz* '(Gras-, Heu-)Haufen', *diz1k* 'Kochtopf (aus Erde)'.
- \*dainā-bāzu- m. N.pr. (amed.), gr. Δηνόβαζος (MINNS 1915: 44); MAYRHOFER verweist auf jav. daēnāuuāzah- m. N.pr. 'die Religion fördernd' und vermutet die gr. Form für mparth. (Awrōmān) (1979: 34, No 94), was HINZ als \*dainābzu- umschreibt und 'Arm der Religion' deutet (1975: 80);
- \*daisaka- m. N.pr. (amed.), el. te-šá-ka (HALLOCK 1969: 761b; HINZ / KOCH 1987.1: 319), te-šá-ak-qa (HINZ / KOCH 1987.1: 319), HINZ fasst den Namen als \* ka-Ableitung zu jav. daēsa- m. 'Omen, Zeichen' auf; nach GERSHEVITCH bedeutet es 'builder' (1969.1: 237); das mp. dēs(ag) bedeutet aber nach MACKENZI 'form, appearance' (1971: 26). MAYRHOFER verweist auf die entsprechende ap. Form \*dai9a- (1973: 239, No 8.1629; vgl. HINZ 1975: 81), vgl. mp. 'wzdys-y 'Götzenbild' < \*uz-daisa-, mpB 'wčdys, 'wzdys, mpT 'wzdys (BACK 1978: 197, No 70), jav. uz-daēsa- m. 'Aufschütten (von Erde, Aufmauerung); Wall, Damm, Mauer' (BARTHOLOMAE 1904: 411f.).
  - Ap. \*dai9aka-, el. da-a-tuk-ka (HALLOCK 1969: 681b; HINZ / KOCH 1987.1: 258), te-tuk-qa (HINZ / KOCH 1987.1: 320), und ap. \*dai9a- m. N.pr., el. te-sa m.N.pr. 'Omen,

- Zeichen', zu amed. \*daisaka- (MAYRHOFER 1973: 239, No 8.1628; HINZ 1975: 81; HINZ / KOCH 1987.1: 319).
- \*drvāspāda- m. N.pr. (amed.), el. tur-maš-ba-da, tur-ru-ma-iš-ba-da, tur-ru-iš-ba-ud-da (BENVENISTE 1966: 94; HALLOCK 1969: 764b; GERSHEVITCH 1969.1: 237; MAYRHOFER 1973: 241, No 8.1661; HINZ 1975: 89; HINZ / KOCH 1987.1: 368, 372), von BENVENISTE als \*drva-spāda- 'à armée saine' erkannt (a. a. O.), ebenso GERSHEVITCH \*druva-spāda- (a. a. O.) und HINZ drvaspāda- 'mit festem Heer' (a. a. O.), was MAYRHOFER als \*druva-spāda- liest und 'der ein gesundes Heer hat' deutet (a. a. O.).
- \*drzi-bara-? m. N.pr. (amed.), aram. *drzbr*, strittig, mit Diskussion und Literatur bei HINZ (1975: 89).
- \*faβrīra- m. (amed.), el. *pa-mi-raš* 'granary(?)' (HALLOCK 1969: 740b), desgleichen HINZ 'Speicher', von ihm zu jav. *x<sup>v</sup>a-βrīra-* (*°rā-* f.) Adj. 'tragbar, fruchttragend (von Pflanzen)' gestellt, Synonym zu ap. \**hambāra-* 'Gutertrag, Erntevorrat' (HINZ 1973: 35; HINZ 1975: 93; vgl. BARTHOLOMAE 1904: 1863).
  - S. \*fa(x)vīra-, \*favrīra-pati-.
- \*faciça-? N.pr. (amed.-ap.?), el. *pa-zí-iš-šá*, mit Diskussion und Literatur bei HINZ (1975: 93).
- \*fanuka- m. N.pr. (amed.), el. *pa-nu-ka*, *pa-nu-uk-ka* (HALLOCK 1969: 740b), lesen BENVENISTE (1966: 80) und GERSHEVITCH (1969.1: 218) als \**bānu-ka* 'the resplendent', während MAYRHOFER "offenbar" an eine "Koseform zu Namen wie \**Rta-bānu* (8.576)" denkt (1973: 213, No 8.1271), was HINZ nicht billigt (1973: 113; vgl. HINZ 1975: 94f.), ebenda wurde von ihm als \* 'ka-Ableitung zu jav. x'aini- 'schön, wohlgefällig' gestellt und als amed. \**fanika* gelesen (a. a. O.), später hat er dies als Koseform auf \* 'ika-Ableitung zu amed. \**fan* = aav. x'an- n. 'Sonne' zurückgeführt und als 'Sönnchen' gedeutet (HINZ 1975: 94f.); schliesslich haben es HINZ / KOCH als Bildung auf \* 'uka-, zu amed.\**fan*-, aav. huuar<sup>3</sup>-, jav. huuar<sup>3</sup>- n. 'Sonne' interpretiert (1987.1: 137).
- \*far-dāta- m. N.pr. (amed.), el. *par-da-ad-da* (HALLOCK 1969: 740b), von HINZ wurde zögernd als \**fardāta* gelesen und zu ap. \**xvardāta* gestellt, wo er auch auf jav. *para-òāta*-Adj. *Ehrentitel des Fürsten* zweifelhaft hinweist (1973: 35); der Name wurde von ihm dabei als 'Sonnengeschaffen' gedeutet, wozu er aber noch ein Fragezeichen setzte (a. a. O. 163), später von ihm als 'von der Sonne [dem Sonnengott] gegeben, geschaffen' gedeutet (HINZ 1975: 94); nach MAYRHOFER "wohl Allegroform aus *Para*", 8.1273 (...)." (1973: 213, No 8.1274).
  - Ap. \*hvar-dāta- m. N.pr., el. ú-mar-da-da, ú-mar-da-ad-da (HALLOCK 1969: 768a f.), wohl auch ú-ir-da-ad-da (HINZ 1975: 130), akkad. ú-mar-da-tu, ú-mar-da-a-tu, ḫu-ú-mar-da-a-tu, ur-da-a-tú, ḫu-ur-da-[a-tú] (HINZ 1975: 130; vgl.: HINZ 1973: 100; EILERS 1940: 6<sub>3</sub>), bedeutet nach HINZ 'Sonnen-geschaffen' (HINZ 1975: 130), ebenda hat er seine frühere Lesung und Deutung in 1973: 116 "... als \*vrdāta-, haplologisch verkürzt aus \*vrda-dāta-'aus der Fülle geschaffen', zu aw. vərəd- f. 'Mehrung', ai. vrdh- 'mehrend'" zurückgezogen (a. a. O.); MAYRHOFER deutet den Namen als \*(H)uvar-dāta- 'von der Sonne geschenkt' und verweist auf "... indoar. Šuwardata in Vorderasien (...)." (1973: 245, No 8.1718); von BENVENISTE als \*ahura-dāta- gelesen (1966: 95), desgleichen GERSHEVITCH (1969.1: 210), die aber keine Aussagekraft fanden.
- \*farna-bāzu- m. N.pr. (amed.), aram. *prnbzw*, gr. Φαρνάβαζος, bedeutet nach Justi 'dessen Arm (Gewalt) vom Glück begünstigt ist' (1895: 92a f.; vgl. HÜBSCHMANN 1897: 254),

- HINZ übersetzt als 'Glücks-Arm' (1975: 94), wobei SCHMITT das Hinterglied auf "... altir. \*vazdah- '(etwa:) Kraft, Ausdauer, Kräftigung, Gedeihen' und n i c h t altir. \*bāzu- 'Arm', ..." zurückführen will und als 'durch Farnah Gedeihen habend, dem Farnah Gedeihen verschaffend (o. ä.)' übersetzt (2002: 76, No 2.31.); zu amed. \*farnah- 'Glück, Glanz' und jav. bāzu- m., ap. \*bādu- m. 'Arm', ved. bāhú- m. 'Arm, Unterarm, Vorderfuss beim Tier'.
- \*farna-dāta- m. N.pr. (amed.), el. *par-na-da-ad-da*, *par-na-da-ud-da*, *par-in-da-ad-da* und *pa-ir-na-da-da* (Hallock 1969: 741a f.; Mayrhofer 1969: 116; Hinz 1975: 94; Hinz / Koch 1987.1: 123, 151, 153; Schmitt 1988: 82f.), *pa-ir-in-da-ad-da* (Hinz / Koch 1987.1: 123), *pa-ra-an-da-da* (Hinz / Koch 1987.1: 145), gr. Φαρανδάτης, Φερενδάτης, Φαρναδάτης, von Justi als 'vom Glück gegeben' gedeutet (1895: 91a; vgl.: Benveniste 1966: 90; Schmitt 1967: 130<sub>+90</sub>; Schmitt 1978: 58f., No 4.1.14.), demot. *Prndd*, *prntt* 'Glücks-geschaffen' (Cameron 1948: 153; Mayrhofer 1973: 214, No 8.1281, nach). Auch das ved. *Parṇadatta* wurde von Mayrhofer herangezogen (Mayrhofer 1973: 214, No 8.1281).
- \*farnah-¹ n. (amed.) 'Herrschaftsglanz', "farnā 'Herrschaftsglanz besitzend', in Eigennamen wie *Vinda-farn*ā, dem im Jav. der Name *Viðat.xvar³nah-* m. N.pr. entspricht (BRANDENSTEIN / MAYRHOFER 1964: 13, 43), zu jav. xvar³nah- Adj. 'herrlich, glanzvoll; n. Ruhm(glanz), Glanz, Majestät ', vgl. skr. sváraṇaḥ Adj. 'glanzreich'.
  - Ap. *farnah* Lw. (< amed.) 'königlicher Glanz, Ruhm, Glück', khot. *phārra*-, sogd. *prn*, np. *farr* 'Glanz, Majestät' (neben *xurra* 'Glanz'), skyt. φαρνα-, osset. *farn* 'Glück, Reichtum, Friede', kušanbaktr. φαρ(ρ)ο (BACK 1978: 245, No 255; vgl. LENTZ 1926: 287f., No 73; HUMBACH 1966: 47, No 26), nkurm.-k. *fer* 'Licht, Augenlicht'.
  - Arm. paṛ-k (i-a St.) Lw. 'Ruhm, Herrlichkeit', alt und sehr häufig (HÜBSCHMANN 1897: 254, No 659)
- \*farnah- $^2$  m. N.pr. (amed.), gr. Φάρνος medischer König, vgl. gr. Φαρνης (ZGUSTA 1955: 161, No 239), zu \*farnah- $^1$ .
- \*farnaka- m. N.pr. (amed.), gr. Φαρνάκης (Justi 1895: 92b f.), lat. *Pharnaces* (44 Belege in Rom!; Huyse 1990: 62, No 133, mit reicher Lit.), el. *par-na-ka*, *par-na-ak-ka*, *pír-na-ka*, *par-na-ik-ka*, *par-na-ka* (Hallock 1969: 741b; Benveniste 1966: 90; Mayrhofer 1969: 116; Hinz / Koch 1987.1: 123f., 153f., 211), akkad. *pa-ar-na-ak*, *par-na-ak-ka*, *par-nak-ku*, aram. *prnk*, hebr. *prnk*, arm. *Parnak*, \* \*ka-Ableitung zu altmed. \*farnah- 'Glück' (Hinz 1975: 94f.). Nach Mayrhofer wohl "Koseform zu (-)farnah-Kompp. (wie ...)" (1973: 214, No 8.1282), desgleichen Schmitt gr. Φαρνάκης "Kurzname zu einem \**Farnah*-Namen ..." (1967: 136); mp. *Farrag* m. N.pr. <pldky>, mparth. *prdk* bei Gignoux, nicht aber zu stimmen sein Vorschlag \**Far-d-aka-* < mēde \**Farnah-dāta-*? (1986: 80, No 342; vgl. Gignoux 1972: 31b). S. \**farnah-*¹.
- \*farnāspa- m. N.pr. (amed.), gr. Φαρνάσπης, JUSTI deutet als 'vom Glück (bescherte?) Rosse habend' (1895: 93b), was HINZ 'Glücksross' deutet (1975: 95); SCHMITT setzt ein Fragezeichen für gr. Φαρνάσπης = \*Farnāspa-'?', oder er denkt an eine Vollform zu \*farnaka- (1967: 136).
- \*farna-xša9ra- m. N.pr. (amed.), gr. Φαρναζάθρης für -ξάθρης? (SCHULZE 1895: 216), ebenso SCHMITT gr. Φαρναζάθρης wohl für Φαρναξάθρης = amed. \*Farnaxšaθra- 'das Chvarnah zur Herrschaft habend' (1967: 135<sub>+131</sub>f.), HINZ deutet es als 'Glücks-Reich' (1975: 94), die JUSTI'sche Deutung 'zum Glück geboren', wo er das Hinterglied auf jav. zaθra- n. 'Geburt' zurückführt (1895: 93b), hat nicht mehr Aussagekraft. Das gr.

- Φαρνοζαρθος 'dessen Ruhm in seiner Herrschaft ist' wurde von ZGUSTA auch hier angeschlossen (1955: 161, No 239).
- \*farnaxvā- m. N.pr. (amed.-ap.), gr. Φαρνακύας 'glückhaft' (Justi 1895: 93b), el. par-nu-ma (HALLOCK 1969: 741b; HINZ / KOCH 1987.1: 154), pír-na-ma, aram. prnw, demot. prnw, assyr. pa-ar-nu-u-a, babylon. pa-ar-nu-ma-' (SCHMITT 2002: 78), GERSCHEVITCH deutet es als \*farnahvā- 'endowed with fortune' (1969.1: 219), nach MAYRHOFER \*° va- für \*-vant-? (1973: 214f., No 8.1287; HINZ 1975: 94; vgl. HORN 1893: 180, No 808), ebenso SCHMITT: "... altir. \*Farnaxyā- (Stamm 'yant-) < iran. \*Farnah-yant- 'reich an Farnah / Ruhm(esglanz)' ...", mparth. prnḥw 'glücklich' < farnahw(ant-) (HENNING 1958: 65), mp. plḥwy /farrox/, np. farrux, hieran wurde von ihm auch mparth. prnḥwntk /Farnxwandak/ und sogd. prnxwntk gezogen, mit Ableitung auf \* 'ka- (2002: 78+102, No 2.32.); bereits von Nyberg mp. farraχ<sup>u</sup> 'glänzend, schön; glücklich, geehrt, berühmt' zu altir. \*farnahvă Nom. < \*farnahvant- < \*hvarnahvant- gestellt (1931: 69f.).
  - S. \*farnaxvatī-, \*farnaxvatīka-, \*farraxvan.
- \*farnaxvatī- f. ON (amed.), el. *par-na-ma-ti-iš*, *par-nu-ma-ti-iš* (HALLOCK 1969: 741b; HINZ / KOCH 1987.1: 154), assyr. *pa-ar-nu-at-ti* (zur Zeit Sargon II, ca. 715 v. Chr.), von SCHEFTELOWITZ als \**Farnahvati* gelesen und zu jav. *x*<sup>v</sup>arənahvaitī- f. Name eines Flusses > (heute) *Harrūt* gestellt (1905: 274), desgleichen bei EILERS \**Farnahuatī* 'voll der Glorie' (1988: 275, vgl.279, 418), und HINZ 'reich an Glück' (1975: 94; HINZ 1973: 78), nach BARTHOLOMAE: "Eig. 'die glanzvolle', Fem. zu *x*<sup>v</sup>arənahvant-." (1904: 1874); bei PLINIUS *Pharnacotis*.
  - S. \* farnaxvatīka-, \* farnaxvā-, farraxvan.
- \*farnaxvatīka- ON (amed.), el. bar-nu-ma-ti-[i]k-qa, ohne Kommentar bei HINZ / KOCH (1987.1: 154), wohl \* ka-Ableitung zu \*farnaxvatī-.
  - S. \*farnaxvatī-, \*farnaxvā-, \*farraxvan.
- \*farnaica- m. N.pr. (amed.), el. *par-ni-iz-za*, *pa-ir-ni-iz-za* (HALLOCK 1969: 741b; HINZ / KOCH 1987.1: 124, 154), hat MAYRHOFER als "Hypokoristikon zu (-)*farnah*-Namen" gestellt (1973: 214, No 8.1285; vgl. GERSHEVITCH 1969.1: 187), was von HINZ als ", Koseform auf *-aiča* zu medisch \**farnah* 'Glück'." zu gestellt ist (HINZ 1975: 94);
- \*farnauka- m. N.pr. (amed.), gr. Φαρνοῦχος (Justi 1895: 94a f.), Φαρνούχης (Schulze 1895: 2183), el. bar-nu-uk-ka (Benveniste 1966: 90), pa-ir-na-qa, bar-na-ak-qa (Hinz / Koch 1987.1: 124), mit Hinz Koseform auf \* auka- zu einem (-) farnah-Namen, vgl. mparth. farnōg im Eigennamen ħsy-prnwg (1975: 95), welchen Schmitt als /Xsēfarnug/ liest (1978: 45f., No 3.1.13., mit reicher Lit.; Schmitt 2002: 77f., No 2.32.). Nach Mayrhofer (mit Hinweis auf Schmitt) "Hypokoristikon zu \*(-) farnah-Namen (...), wohl mit dem häufigen Suffix -uka- (...);" (1973: 214, No 8.1286; Schmitt 1973.1: 298, No 11.1.8.8.5; Schmitt, 1967: 136; Schmitt 1978: 45f., No 3.1.13., mit reicher Lit.; Schmitt 2002: 77f., No 2.37.), den Hinz jedoch nur als \* ka-Ableitung zu u-Stämmen gelten lassen möchte (1975: 95); nach Schmitt: "Davon getrennt zu halten ist neupers. Farrux, farrux < mittelpers. Farrux < alt-iran. \* farnahvan- ..." (1978: 45f., No 3.1.13., mit reicher Lit.).

  Dass gr. ov für iran. \* au stehen kann, beweisen die Eigennamen auf \* -gaunā- ~ gr. γουνη (Hinz 1975:
  - Dass gr. ov für iran. \*au stehen kann, beweisen die Eigennamen auf \* $-gaun\bar{a}-\sim$  gr.  $\gamma ov \gamma \eta$  (HINZ 1975: 95).

- \*farrag-dād- m. Npr. (mmed.), gr. Φερογδάδης (SCHULZE 1895: 2183), wohl eine mittelmedische Neubildung < \*farrag / \*farrak (< amed. \*farraka-) und \*dāt (< amed. \*dāta-), nkurm.-k. ferda /färdā/ f. N.pr. (KARTAL 1992: 160c); vgl. mp. Farrag m. N.pr. <pldky>, mparth. prdk bei GIGNOUX, nicht zustimmen kann ich seinem Vorschlag \*Far-daka- < mēde \*Farnah-dāta-? (1986: 80, No 342; GIGNOUX 1972: 31b). Davon getrennt zu halten ist mp. Farrox.
- \*farras-manah- m. N.pr. (amed.), gr. Φαρασμάνης (JUSTI 1895: 91a f.), bedeutet nach HINZ 'Glücks-Sinn', "wohl in schon parthischer Aussprache für älteres \*farnasmanah- ..." (1975: 95).
- \*farraxvan m. N.pr. (mmed.), gr. Φεροχάνης (SCHULZE 1895: 2183) < amed. \*farnaxvant-, das Griechische kann auch die Vorform \*farna-kāna- wiedergeben; vgl. mp. Farroxān <plhw'n> (GIGNOUX 1986: 83, No 354).
  - S. \*farnaxvatī-, \*farnaxvatīka-, \*farnaxvā.
- \*faršan-dāta- m. N.pr. (amed.), gr. Φαρσανέστα(ν), hebr. *Pršndt*', aram. *pršndt*, *br'tdt* (auf einem spät-achämenischen Siegel) Parschandat, Sohn des Artadat, was HINZ als 'Heldgeschaffen' deutet (1975: 95).
  - Oir.  $*x^v$ arša-dāta- m. N.pr., akkad. hur-u-šá-da-a-tu, hu-u-šá-da-tu, hu-u-šá-da-a-tú, hur-t-šá-da-a-tú 'Heldgeschaffen', zu  $x^v$ -aršan- m. 'Held' < hu-u-aršan- 'guter Mann' (HINZ 1975: 140).
- \*faršaina- m. N.pr. (amed.), el. *pa-ir-še-na* (HALLOCK 1969: 742a;), im Vorderglied wohl mit MAYRHOFER zu amed. \*far-, der zögernd mit el. *pa-ir-na-ka* 'Pharnakes' verglichen und als Entsprechung auf el. *mar-še-na* = \*x<sup>v</sup>aršan- hingewiesen hat (1973: 215, No 8.1299, vgl. 193, No 8.998); anders HINZ in 1973: 43: "medisch-persische Mischform \*farašyāna-", die er später in 1975: 95 zurückgezogen und als \*faršaina- 'Gut-Mann' gelesen hat, von ihm als \* °aina-Ableitung zu amed. \*faršā- gestellt (vgl. HINZ / KOCH 1987.1: 125).
  - Oir. \*x<sup>v</sup>aršaina- m. N.pr., el. *mar-še-na* (HALLOCK 1969: 727a), aram. *ḫršyn* 'heldisch, heldenhaft' < \*hu- 'gut' und \*aršan- 'Mann', mit \* °aina-Ableitung von \*x<sup>v</sup>aršan- ~ amed. \*faršaina- (HINZ 1975: 140; MAYRHOFER 1973: 193, No 8.998; vgl. HINZ 1973: 43). Vgl. ap. \*hvaršā- m. N.pr. (HINZ 1975: 131).
- \*far-takaya-? ON (amed.), *pa-ir-tuk-ki*, von HINZ im Vorderglied zögernd zu \**far-* 'Sonne' und im Hinterglied zur Wurzel *tak-* 'laufen' gestellt, wozu er noch ein Fragezeichen setzt 1975: 95.
- \*fasāta- ON (amed.), el. *pa-iš-šá-taš* (HALLOCK 1969: 742b), von Hinz als \**fasāta-* gelesen und als Vorgänger des heutigen Fasā betrachtet, welches ursprünglich medisch war wie Sīvand zwischen Persepolis und Pasargadae (1973: 80; HINZ 1975: 95).
- \*fa-tigra- m. N.pr. (amed.), el. *pa-ti-ik-ra* (HALLOCK 1969: 743a), von GERSHEVITCH als \**pa9i-xrā* gelesen und 'path-walker'? gedeutet (1969.1: 223), was MAYRHOFER mit Recht als "... [mit überkühner Deutung])" bezeichnet (1973: 215, No 8.1301); wohl mit HINZ \**fatigra* 'schön / gut-schlank' (1973: 116; HINZ 1975: 95).
- \*fa-9āna-pati- m. (amed.-ap.), el. *pa-sa-na-bat-ti-iš*, von HALLOCK als 'title of an official handling rations for horses' gedeutet (1969: 742b), was HINZ als \**fa-9āna-patiš* (für amed. \**fa-sāna-*°) 'Vorgesetzter der gut-Reibenden', d. h. 'ein Oberster der Pferdestriegler'

- (1973: 163), 'Vorgesetzter der Pferdestriegler' = 'Oberpferdestriegler' deutet, zu amed. \*fa- Adj. 'gut' (~ ap. \*hva-), Wurzel \* $\vartheta \bar{a}$ na- 'reiben' und \*pati- m. 'Herr, Gatte' (HINZ 1975: 95; vgl.).
- \*fā9raka- m. (amed.), el. pa-ut-tar-rák (HALLOCK 1969: 742b; HINZ / KOCH 1987.1: 175), pa-da-rák-kaš, pa-ud-da-rák-qa, pa-ud-da-rák-kaš (HINZ / KOCH 1987.1: 115, 174), mit \* ka-Ableitung zu amed. \*fā9ra- ~ aav. jav. x ā9ra- n. 'Wohlbefinden, Stätte des Wohlbehagens' (in den Versmassen der Gā9ās dreisilbig) < \*huy-ā9ra-, neben jav. duž-ā9ra- n. 'Missbehagen, Not, Unglück' (HOFFMANN / FORSSMAN 1996: 108; BARTHOLOMAE 1904: 1876, 756); nach HINZ: "Die medische Berufsbezeichnung aus dem Hofbereich dürfte somit einen 'Wonnling', d. h. 'Genussverschaffer' meinen, was für einen 'Mundschenken' ganz angemessen erscheint." (1973: 34f.; vgl.: HINZ 1975: 95; HINZ / KOCH 1987.1: 115, 174); von BARTHOLOMAE ursprünglich als 'gutes Atmen sva., wo sichs gut atmet sva.' gedeutet, vgl. mp. xwār 'leicht' (1904: 1876).
  - Vgl. \**para-hvā9ra-*.
- \*fā9raka-šai (amed.), el. p[a-u]t-tar-rák-kaš-še, heisst nach HINZ / KOCH wohl 'sein Mundschenk' (1987.1:175), zu \*fā9raka-.
- \*favrīra-pati- m. (amed.), el. *pa-mi-ra-bat-ti-iš*; HALLOCK deutet den Namen als 'granary(?) chief' (1969: 740b), ebenso HINZ / KOCH 'Speichervorsteher' (1987.1: 134), Synonym zu ap. \**hambāra-bara-*, wobei HINZ die elamische Schreibung als \**faβrīra-pati-* liest (HINZ 1973: 35; HINZ 1975: 93).
  - Vgl. ap. \*huvrīra- m. N.pr. (amed.), el. ú-pír-ri-ra (HINZ / KOCH 1987.2: 1241), von GERSHEVITCH zu jav.  $x^v a \beta r \bar{r} r a$  Adj. gestellt (1970, 91), was nach Bartholomae "'tragbar, fruchttragend', von Pflanzen … Eig. vll. 'guten Schnitt' (d. i. Ernte, zum V. brāy-) gewährend'…" (1904: 1863) bedeutet.
    - S. \*fa(x)īra-, \* $fa\beta r$ īra-.
- \*fa(x)vīra- (med.), el. *pa-mi-ráš*, vgl. *pa-u-mi-ráš*, von HINZ / KOCH als \**favīra* und \**faxvīra* 'Speicher' gelesen, paralell zu ap. \**hambāra* (1987.1: 134, mit Lit., 174). S. \**faβrīra*-, \**favrīra-pati*-.
- \*frāda(t)-farnah- m. N.pr. (ap.-amed.), aram. *prdprn*, akkad. *ip-ra-a-du-par-na-a'*, bedeutet nach Hinz 'der den Glückglanz fördert', zu jav. *Frādat.x<sup>v</sup>ar<sup>o</sup>nah* m. N.pr. 'der das *x<sup>v</sup>ar<sup>o</sup>nah* fördert', mp. *frādat-farrēh* (HINZ 1975: 96, mit Lit.; vgl.: BARTHOLOMAE 1904: 1015; BRANDENSTEIN / MAYRHOFER 1964: 118; MAYRHOFER 1979: 42f., No 136).
- \*frasaka- m. (amed.), el. *pír-ra-iš-šá-ik-ka*, akkad. *ip-ra-sak-ku*, *ip-ra-sa-k(a)-nu* (dies spät-akkad. Pl.), aram. 'prsk (aus 'prsky' Dat. Pl.) 'Untersuchungsrichter' ← 'Befrager' (HINZ 1975: 97; HINZ 1973: 93; EILERS 1940: 5f., 20f., 30f.; EILERS 1985: 29; HINZ / KOCH 1987.1: 214).
  - Ap. \*fra9aka-, el. pír-ra-sa-qa 'Untersuchungsrichter' (HINZ 1973: 216).
- \*frasa-kara- m. (amed.), el. *pír-ra-šá-kur-ra* (HALLOCK 1969: 744b), HINZ deutet den Namen als 'Untersuchungsrichter', laut ihm wohl Vollform zu \**frasa-* (1975: 97, mit Lit.; HINZ 1973: 93, mit Lit.; HINZ / KOCH 1987.1: 216).
- \*frasanhva- (amed.), gr. παρασάγγης, von SCHMITT (nach MARKWART) als 'Wegmass, Meilenstein' ← 'Anzeiger, Verkünder' gedeutet, nach ihm weisen mp. *frasang*, np. *farsang*, b.-sogd. 'βs' γ, m.-sogd. *fswx*, ch.-sogd. *fsx* wohl auf die Vorform \* *frasanhva*-, wo

- er auch betont, dass das Wort "... jedenfalls mit dem 'Stein'-Wort altpers. \* $\bar{a}\theta$ anga-unverwandt" sei (1967: 138<sub>163</sub>), ebenso HINZ (1975: 97) und NYBERG: "... (wohl griechische Umbildung eines \*fra-sanga-) ...", mp. frasang Lw. 'Längenmass, Parasange', np. farsang Lw., arm. hrasax Lw., arab. farsax Lw. (> türk. fersah), wobei er die arabische Form auf eine Vorfom \*fra-saxa- zurückführt und ursprünglich zwei verschiedenen Formen zur Kentnis nimmt (1931: 73), syr. prsh', prs', pr'rs' Lw. (NYBERG 1974: 76b).
- \*frašta- m. N.pr. (amed.), el. *pír-ra-iš*(?)-*da*, ohne Kommentar bei HINZ / KOCH (1987.1: 214).
- \*frata-farnah- m. N.pr. (amed.), Φραταφέρνης, deutet Justi als 'feuriges Licht (Glanz) habend' (1895: 104b f.); aram. *prtprn* wurde von Weber als 'whose fortune is eminent' gedeutet (1972: 196), was Hinz allerdings als 'Prima-Glück' übersetzt und auf arm. *hrat* 'Feuer' Lw. < iran. \**frāta* hinweist (Hinz 1973: 43; Hinz 1975: 98; vgl.: Benveniste 1966: 122<sub>3</sub>; Schmitt 2002: 105f.).
- fra-vartiš- m. N.pr. (amed.), gr. Φραόρτης (Justi 1895: 105a f.), el. *pír-ru-mar-ti-iš* (Weissbach 1911: 153; Hallock 1969: 745a; Benveniste 1966: 84; Hinz / Koch 1987.1: 219), akkad. *pa-ar-ú-mar-ti-iš* (Weissbach 1911: 153; Schmitt 1967: 122; Hinz 1973: 134; Mayrhofer 1973: 218, No 8.1343; Mayrhofer 1979.1: 20; vgl. Hinz 1975: 99); von Justi als 'der Bekenner (des Glaubens)' gedeutet (a .a. O.).
  - Ap. *Fravarti* <frvrti> m. N.pr. (< amed.) 'der Erwählte', Phraortes, Führer eines Aufstandes gegen Dareios I. in Medien, nannte sich *X-š-θ-r-i-t*-, aus der Familie des *U-v-x-š-t-r*, und wurde König in Medien; zu aav. jav. *var* 'wählen' mit Präverb *fra*-; (MAYRHOFER 1979.1: 20, No 31, mit Lit.; BARTHOLOMAE 1904: 991).
  - Aav. jav. *frauuaši-* f. < \**fra-uárti-* 'Glaubensbekenntnis' (als persönlicher Schutzgeist), eig. 'Wahlentscheidung' zu aav. *fra-var* 'für sich auswählen', vgl. mp. *pr'whr* [frauahr] (HOFFMANN / FORSSMAN 1996: 92; vgl. BARTHOLOMAE 1904: 992f.; EILERS 1985: 29).
  - Mp. fravahr 'das präexistente seelische Wesen des Menschen, das im Leben ihm als Schutzgeist dient und den Tod überdauert', zu altir. \*fravarti-, aav. jav. fravaši- f.; mp. fravartīk 'zum fravart (fravaši, fravahr) gehörig', Pl. fravartīkān 'fünf den Fravašis geheiligte Tage am Anfang des Monats Fravartīn, während deren die Geister der Verstorbenen (die fravaršis) die Erde besuchen'; fravartīn '1. Name des ersten Monates des Jahrens: māhīk fravartīn, fravartīn māh; 2. Name des 19. Monatstages' (NYBERG 1931: 74).
- \*fra-vrāza- m. N.pr. (amed.), el. *pír-ra-u-ra-za*, bedeutet nach GERSHEVITCH wohl \**fra-urāza* 'very joyful' (1969: 193), wozu MAYRHOFER ein Fragezeichen setzt (1973: 218, No 8.1336). HINZ verweist auf aav. jav. *uruuāz* 'sich freuen' (1975: 99; vgl. HINZ / KOCH 1987.1: 217), zu aav. *uruuād*-, ved. *vrādh*-.
- \*frāza-? N.pr. (amed.), aram. prz, mit Diskussion und Literatur bei HINZ (975: 99).
- \*frazu- m. N.pr. (amed.), el. *pír-ra-as-su*, von GERSHEVITCH zu ved. *prāśú* Adj. 'very quick' gestellt (1970: 89), wobei MAYRHOFER dies als "... [mit unglaubhafter Deutung])" bezeichnet (1973: 217, No 8.1329), ebenso HINZ: "... vorläufig ..." und ", unsicher", wobei er es als \**frazu* liest und zu jav. *frazuš* Adj. 'wertvoll, kostbar' stellt (1975: 99f.).
- \*frīna-zāta- m. N.pr. (amed.), akkad. *pír-ri-na-za-a-ta*, deutet HINZ als 'liebgeboren' (1975: 100), zu \**frīna-* 'lieb' und \*° *zāta-* VAdj. 'geboren'; vgl. jav. *frīna-* 'lieb' in *Frīnāspa-* m. N.pr. (BARTHOLOMAE 1904: 1025f.; MAYRHOFER 1979: 45, No 146).

- \*friyāspa- m. N.pr. (amed.), el. *pír-ri-ya-iš-ba*, *pír-ri-áš-ba* (HALLOCK 1969: 745a; HINZ / KOCH 1987.1: 217f.), bedeutet nach BENVENISTE 'à qui les chevaux sont chers', unter Verweis auf jav. *Frīnāspa-* m. N.pr. 'umhegte, geflegte Rosse habend' (1966: 91), wobei SCHMITT "die Interpretation des Namens ... unscharf" findet und ihn als Bahuvrīhi 'mit lieben Pferden' zu verstehen versucht (1968: 67), desgleichen HINZ: "... doch besser mit SCHMITT ..." (1975: 100) und MAYRHOFER (1973: 218, No 8.1340) unter Verweis auf "im vorderasiatischen Indo-Arisch N. pr. \**Prīta-aśva-*, \**Priya-aśva-* ..." (MAYRHOFER 1979: 45, No 148, 146).
- \*ganza- n. (amed.), el. *kán-za-um*, *ka-an-za*, von HALLOCK als 'treasury' gedeutet (1969: 709a), desgleichen HINZ (1975: 102, mit Lit.; vgl. HINZ / KOCH 1987.1: 406), aram. *gnz* 'Schatz, Kronschatz' (aus *gnz*' Dat. Sg., *gnzy*' Dat. Pl.), mp. np. *ganj* (HINZ a. a. O.). S. \**ganzam-*.
- \*ganza-bara- m. (amed.), el. kán-za-bar-ra, ka-an-za-ba-ra, ka-za-bar-ra, deutet HALLOCK als 'treasurer' (1969: 708b; vgl. HINZ / KOCH 1987.1: 406, 433, 456), qa-in-za-ba-ra 'Schatzwart' (HINZ / KOCH 1987.1: 415), aram. gzbr (in gzbry' Dat. Pl.) und gnzbr (in gnzbr' Dat. Sg.), akkad. gan-za-ba-ru 'Hofschatzmeister, Hofschatzwart' (HINZ 1975: 102), mp. ganjwar 'treasure, treasury' (MCKENZI 1971: 35), gnzwbr, mpB gncwbl, mpT gnzwr, mparth. gnzbr 'Schatzmeister' < \*ganza-bara-, gr. γανζοφυλαχοι (BACK 1978: 214, No 134).
  - Ap. \*ganda-bara- m., el. kán-da-bar-ra 'Schatzwart' (HALLOCK 1969: 708b; HINZ / KOCH 1987.1: 430), aram. gdbry' Dat. Pl.; nach HINZ ist die ap. Form "wohl [eine] 'persianisierte' Umschreibung von medisch \*ganzabara-" (1973: 31; HINZ 1975: 102, mit Lit.).
- \*ganzaca- m. N.pr. (amed.), el. *kán-za-za* (HALLOCK 1969: 709a), nach GERSHEVITCH Verkleinerungsform auf \* °ca- 'Schätzchen' zu amed. \*ganza- 'Schatz' (1969.1: 186), anscheinend zögernd von MAYRHOFER gebilligt (1973: 176, No 8.748); HINZ stimmt GERSHEVITCH zu (1975: 102).
- \*ganzaka- m. N.pr. (amed.), akkad. *gan-sak-ka-a*', mit HINZ \**ka-Ableitung zu amed.* \**ganza-* n. 'Schatz' (1975: 102).
- \*ganzam- n. (amed.), el. *qa-in-za-um*, *gán-za-um* 'Schatz' (HINZ / KOCH 1987.1: 415, 433). S. \*ganza-.
- \*ganzam-nidānya- m. (amed.-ap.), el. *gán-za-um.nu-da-nu-iš*, von HINZ so gelesen und als 'Schatzhaus-Depot / Niederlage' gedeutet (1973: 86f.; HINZ 1975: 102; HINZ / KOCH 1987.1: 433).
- \*ganzapā- m. (amed.), el. *kán.za-ba* (HALLOCK 1969: 708b; HINZ / KOCH 1987.1: 432); GERSHEVITCH deutet den Namen als 'treasury-protector' (1969: 172), ebenso HINZ 'Schatzhüter' (1975: 102).
- \*ganzavā- f. N.pr. (amed.), ägypt.  $qn\underline{d}w$ ,  $qn\underline{d}w$  (Inschrift im Wādī Ḥammāmāt), nach HINZ Ableitung auf \*° va- zu amed. \*ganza- n. 'Schatz' (1975: 103).
- \*gīra-farnah-? m. N.pr. (amed.), akkad. *gi-ir-par-na-a*', von HINZ als 'der das Glück ergreift' gedeutet, wozu er auch ein Fragezeichen setzt (1975: 107).

- \*gairika- m. N.pr. (amed.), gr. Γερίκης, bedeutet nach MINNS (bei HINZ) 'living in mountains', zu jav. *ga<sup>i</sup>ri* m. 'Berg, Gebirge', ved. *girí* m. 'Berg, Hügel, Anhöhe' (HINZ 1975: 102).
- \*gau-ka9yah-, el. *kam-ka-ti-ya-ip* Pl.; HALLOCK deutet den Namen als 'Cowboy' (1969: 708a; vgl. HINZ / KOCH 1987.1: 428), desgleichen HINZ 'Rinderstallknecht', nach ihm, zu ap. \*gau- 'Rind' und amed. \*ka9yah- 'klein', jav. *kasiiah-* Adj. 'der kleinere, geringere', np. *keh* (HINZ 1973: 75; HINZ 1975: 104).
- gaumāta- m. N.pr. (amed.), el. *kam-ma-ad-da* (WEISSBACH 1911: 144; HALLOCK 1969: 708a; vgl. BENVENISTE 1966: 86; MAYRHOFER 1969: 109, 116), akkad. *gu-ma-a-tú* (WEISSBACH 1911: 144), lat. *Cometes* (HINZ 1973: 135; HINZ 1975: 105; MAYRHOFER 1979.1: 21; BRANDENSTEIN / MAYRHOFER 1964: 121); etymologisch nicht geklärt.
  - Ap. gaumāta-m. N.pr. <gum't > Eigenname eines medischen maguš.
- \*gauzaina- m. N.pr. (amed.), aram. *gwzyn*, vgl. skyth. Γοζίνης m. N.pr. (nach GRELOT), mit \* °aina-Ableitung zu jav. *gaoz-*: *guz-* 'verbergen', ap. *gaud-*, ved. *goh-*: *guh-*, HINZ äussert seine Zweifel über den skyth. N.pr., der "... eine Koseform \**gauzina-* meinen." könnte (1975: 106).
  - Ap. \*gaudaina- m. N.pr., el. kam-te-na (HINZ 1975: 103); GERSHEVITCH liest \*Gaudāyāna- als Patronymikon zu \*Gaudāya-, aav. gaodāiiah- Adj. 'das Rind hegen, pflegend', ved. gódháyas- (1969.1: 198), was auch MAYRHOFER billigt (1973: 175, No 8.736); nach HINZ wohl Ableitung auf \* °aina- zu jav. gaoz-: guz- 'verbergen' (1975: 103).
- \*grzyauka- m. N.pr. (amed.), el. *kur-zí-uk-qa*, strittig, mit Diskussion und Literatur bei HINZ (1975: 108; vgl. HINZ/KOCH 1987.1: 537).
- \*hada-rāšta- m. N.pr. (amed.), el. *ha-da-rāš-da*, bedeutet nach GERSHEVITCH \**hada-rāšta* 'equipped with truth' (1969.1: 189), ebenso MAYRHOFER (1973: 152, No 8.410) und HINZ 'der mit Recht versehene' (1975: 110).
- \*hadāspa-? m. N.pr. (amed.), el. ad-aš-ba, nur das Hinterglied \* °aspa- sicher, was MAYRHOFER allerdings als 'equipped with horses' deutet (bei HINZ 1975: 110), zweifelhaft HINZ, weil da ein oder zwei Zeichen vor dem -da- fehlen, nach ihm wäre mit einer "... Ergänzung [hw. ma]-ad-da-áš-ba = 'Mederross' ... nicht undenkbar." (a. a. O.; vgl. HINZ / KOCH 1987.1: 26.
- \*hafni-aspa- m. N.pr. (amed.), el. *ab-nu-áš-ba*, von GERSHEVITCH als \*āfnu-aspa- gelesen und 'he who obtains horses' gedeutet (1969.1: 178). Nach MAYRHOFER "Sicher ist nur *aspa-*'Ross' als Hinterglied.", wobei er im Vorderglied auf den GERSHEVITCH's Vorschlag als \*āfnu- 'gewinnend' ein Fragezeichen setzt und den ved. Āpnavāna- m. N.pr. vorzieht, während er noch auf die Lesung als \*haf-ni- hinweist, zu aav. jav. hap-, ved. sap- 'halten, pflegen' (1973: 121, No 8.11); HINZ entscheidet sich für \*hafniaspa- (1975: 110; vgl. HINZ/KOCH 1987.1: 24, mit Lit.).
- ha-gmatāna- m. ON (amed.), gr. 'Αγβάτανα [Agbatana], 'Ἐκβάτανα [Ekbatana], el. ag-ma-da-na (Hinz / Koch 1987.1: 30), akkad. ag-ma-ta-nu, a-ga-ma-ta-nu, aram. 'ḥmt' 'Ekbatana, Hauptstadt von Medien, die königliche Rezidenz in Medien; heute Hamadān (Hinz 1973: 135; Brandenstein / Mayrhofer 1964: 122; Weissbach 1911: 143, vgl. 144), mp. <'hmt'n> < \*hagmatāna-, mparth. <'hmtn>, arm. ahmatan, ahmadan, syr. <'hmdn> = ahmadān, vgl. aram. <'hmt'>, syr. <'hmtn> (später 5. Jh.: <'hmdn>), mp. (Münzen)

- *ahm*(*atān*), mpB. *hamatān*, gr. Αμεδαν < mparth. <'hmtn> (BACK 1978: 180, No 9; vgl. GIGNOUX 1972: 15a; Nyberg 1974: 90a f.).
- Ap. *hagmatānai* <hgmt'niy> m. Lok. Sg. 'in Ekbatana', ap. *hangmatā* <hgmt'> VAdj. Nom. Sg. m. 'versammelt, vereinigt', zu *gam* 'kommen' mit Präfix *ham* 'zusammen' (HINZ 1973: 136). Nach BRANDENSTEIN / MAYRHOFER im Falle der etymologischen Verbindung mit *hangmata* 'versammelt' als *Hangmatāna* zu lesen, was gar nicht sicher ist (1964: 122).
- \*hamāza-kāra- (amed.), gr. ἀμαζακάρα, nach Justi im Vorderglied zu skr. samāja- m. 'Versammlung', was die Bedeutung 'Heeresversammlung' ergäbe (1895: 125a), ebenso Hinz (1975: 112, mit Lit.). Vgl. \*hamāzāspa-.
- \*hamāzāspa- m. N.pr. (amed.), arm. *Hamazasp* m. N.pr. Lw., von Justi als 'Schlachtrosse besitzend' gedeutet (1895: 124b f.), wobei HÜBSCHMANN die Bedeutung 'Rosseversammlung' wiedergeben will (1897: 47, No 94), desgleichen HINZ (1975: 112); gr. Αμαζασπου, mp. <'mcsp-y>, <'mcspy>, mparth. <hmz'sp> < \*ham-aza-aspa-'Kampfrosse habend' (BACK 1978: 181f., No 13, mit Lit.; GIGNOUX 1972: 15b), bereits von Justi wurde im Voderglied zu skr. *samāja* m. 'Versammlung' gestellt, a. a. O. Vgl. \*hamāza-kāra-.
- \*ham-brza- m. N.pr. (med.), el. ap-pír-za, ohne Kommentar bei HINZ / KOCH (1987.1:55).
- \*hammissrī-? F. N.pr. (amed.?), akkad. *a-mi-si-ri-i*', *am-mi-is-ri-i*', von HINZ verzweifelt als \**ham-mid-srī* gelesen, im Hinterglied sieht er das amed. \**srī* 'Schönheit', wozu er ein Fragezeichen setzt (1975: 114).
- \*ham-pištra- m. N.pr. (amed.?), el. am-ip-p[i]-iš-tur-ra, ohne Kommentar bei HINZ / KOCH (1987.1:50).
- \*han-daisa- m. (amed.), akkad. *an-de-e-su*, von VON SODEN als 'Musterung' erkannt (bei HINZ 1975: 115), ebenso HINZ, der den Namen als "... wörtlich ... 'Zusammen-Vorzeigung' = 'Einberufung, Musterung'" deutet (a. a. O.), arm. *handēs* Lw. 'Erweisung' (HÜBSCHMANN 1897: 179, No 339).
- \*han-diza- m. (amed.), aram. *hndz*, *hndyz* Abl. Sg., bedeutet nach ANDREAS 'Mitbewohner der Festung' oder 'Mitbürger' (bei HINZ 1975: 116, mit Diskussion).
- \*han-gau9rā- m. N.pr. (med.), el. *an-ku-ut-ra*, ohne Kommentar bei HINZ / KOCH (1987.1: 59).
- \*han-zantu- m. N.pr. (amed.), el. *an-za-an-du-iš*, *an-za-du-iš* (HALLOCK 1969: 668a; HINZ / KOCH 1987.1: 67), MAYRHOFER in 1973: 20, No 8.78 verweist auf HINZ, der an elamisch dachte und dies aber in einem Brief an MAYRHOFER wieder angezweifelt hatte, um den Namen schliesslich als 'gleichen Stammes' zu deuten. (HINZ 1975: 117).
- \*hapat-aspa- m. N.pr. (amed.), el. *ab-ba-taš-ba*, von GERSHEVITCH als \**habat-aspa-* 'he who assembles horses' gedeutet und zu jav. *Habāspa-* m. N.pr. gestellt (1969.1:: 181); MAYRHOFER deutet den Namen als 'Pferde haltend', für "; unsicher ..." hält er den Vorschlag von GERSHEVITCH (1973: 121, No 8.7), desgleichen HINZ (1975: 117; vgl. HINZ /KOCH 1987.1: 21).

- \*hapṛṣa- N.pr. (amed.), akkad. *ap-ru-ṣa*, nach Hinz; die Akkadische Umschreibung gibt wohl das medische \**haprsa* wieder (1975: 119; vgl. Hinz 1973: 109); vgl. mparth. *abursam* <'bwrsm> N.pr. (BOYCE 1977: 6a), nkurm.-k. *hevr1st* 'Wacholder'.
  - Ap. \*haprθa- N.pr., el. ha-pír-sa, von Gershevitch als \*haprθa- 'juniper' erkannt und zu jav. happrəsī- f. Name einer Pflanze, mittelir. 'bwrs gestellt (1969.1: 179, mit Lit.), desgleichen Hinz 'Wacholder' (1973: 109; Hinz 1975: 117), Mayrhofer findet die Lesung und Deutung von Gershevitch "Sehr fraglich ..." (1973: 153, No 8.437), was Hinz nicht teilt (1975: 117).
- \*haraxvatī- f. ON (amed.), bayblon. *a-ru-ḥa-at-ti* (MITTELBERGER 1965: 105, 120; SCHEFTELOWITZ 1905: 276), vgl. el. *har-ku-ti-iš* (SCHMITT 1973: 21), gr. 'Αραχωσία, zu jav. *harax<sup>v</sup>aitī* f. Arachosien, ved. *sárasvatī* f. Name eines Stromes und seiner Gottheit (SCHULZE 1895: 217<sub>2</sub>), zu ved. *sáras* n. 'See, Teich'.
  - Ap. harauvatī- <hruvti> f. ON, el. har-ra-u-ma-ti-iš Arachosien (MITTELBERGER 1965: 105, 120; vgl. Bartholomae 1904: 1788; Brandenstein / Mayrhofer 1964: 124; Schmitt 1973: 21).
- \*hāta-farna- m. N.pr. (amed.), el. *ha-ut-bar-na*, ohne Kommentar bei HINZ / KOCH (1987.1: 652).
- \*ha9ra-manya- Adj. (amed.), el. ha-tar-ri-man-nu (HALLOCK 1969: 694b), bedeutet nach HINZ 'Anhänger' ← 'vereinten Sinnes', zu aav. ha9rā, jav. ha9ra Adv. 'zusammen, mit', ved. satrā́ Adv. 'zusammen, ganz und gar, insgesamt' (1973: 55; HINZ 1975: 119).
- \*ha9ravā (amed.), el. *ha-ut-ri-maš* (HALLOCK 1969: 694b), von HINZ als Adj. Pl. 'zu deckende [Tiere]' gedeutet und zu aav. *ha9rā*, jav. *ha9ra* Adv. 'zusammen, mit' gestellt, ved. *satrā* Adv. 'zusammen, ganz und gar, insgesamt', wobei er auch die Lesung \**ha9riva*-für möglich hält (1975: 119; vgl.: HINZ 1973: 87; HINZ / KOCH 1987.1: 652).
- \*haθya- m. N.pr. (amed.), el. at-ti-ya, at-ya, ha-ti-ya, at-ti (HALLOCK 1969: 671b; HINZ / KOCH 1987.1: 99, 100), von GERSHEVITCH als 'true, real' erkannt (1969.1:: 190), gebilligt von MAYRHOFER: "... wohl als Kurzform von \*Haθiya-Kompp. ..." (1973: 133, No 8.161), desgleichen HINZ (1975: 119; vgl. HINZ 1973: 92, 164); BENVENISTE dachte an einen Kurznamen ap. \*Āθiyābaušna- (1966: 79). Zu aav. jav. ha giia- Ajd. 'wahr', ved. satyá-Adj. 'wahr, wahrhaft, wirklich'.
  - Ap. hašya-<hšy> Adj. 'wahr, richtig' (Brandenstein / Mayrhofer 1964: 125).
- \*ha9ya-bādu- m. N.pr. (amed.-ap.), el. *at-te-ba-du-iš*, hält MAYRHOFER für "unklar", ebenda verweist er auf die Namen mit \* *baduš* und SCHMITT (1973: 132, No 8.149). HINZ deutet den Namen als 'Wahr-Arm', wozu er ein Fragezeichen setzt (1975: 119; vgl. HINZ / KOCH 1987.1: 99); ich erwäge die ähnliche Deutung 'ein wahres Arm habend', im Sinne von 'der ein geschicktes Arm besitzt'.
- \*ha9ya-hupāta- m. N.pr. (amed.), el. *at-ti-hu-ba-ud-da*, ohne Kommentar bei HINZ / KOCH (1987.1: 100).
- \*ha9yaka- m. N.pr. (amed.), el. *at-ti-ya-ak-ka* (HALLOCK 1969: 671b; HINZ / KOCH 1987.1: 100), mit GERSHEVITCH Ableitung auf \* °ka- zu \*ha9ya- 'wahr' (1969.1: 190), desgleichen HINZ (1975: 119). MAYRHOFER verweist noch auf ai. *Satyaka* m. N.pr. (1973: 133, No 8.162). BENVENISTE stellt es zu ap. ā9iyā-bauxšna- (1966: 79).

- \*haθya-kāma- m. N.pr. (amed.), el. at-te-ka-ma (HALLOCK 1969: 671b; HINZ / KOCH 1987.1: 99), nach Gershevitch bedeutet \*haθya-kāma- 'desirous of truth' (1969.1: 185), was HINZ "vielleicht besser als 'wahrer Wunsch'" deuten will (1975: 119). MAYRHOFER stimmt vorsichtig zu: "Vielleicht mit Gersh. 1969a, 185 \*Haθya-kāma- ..." und verweist auf ai. Satyákāma- m. N.pr. (1973: 132, No 8.152).
- \*ha9yă-vanya- m. N.pr. (amed.), el. *at-te-man-ya*, Lesung und Deutung nach SCHMITT 'durch die Wahrheit siegend / siegreich' (1970: 16; vgl. HINZ / KOCH 1987.1: 99), desgleichen MAYRHOFER (1973: 132, No 8.153). GERSHEVITCH liest das Hinterglied als \* °-vaŋhya- 'besser' (1969.1: 185), was MAYRHOFER ablehnt (a. a. O.) und HINZ für "denkbar" hält (1975: 119; vgl. HINZ 1973: 31, 133).
- \*haθya-vīra- m. N.pr. (amed.), el. at-te-mi-ra (HALLOCK 1969: 671b; HINZ / KOCH 1987.1: 99), von GERSHEVITCH als \*haθya-vīra- erkannt und als 'a real hero' gedeutet (1969.1: 185; HINZ 1975: 119), desgleichen MAYRHOFER zögernd: "Vielleicht mit GERSH. 1969a, 185 \*Haθya-vīra-; doch kaum in dessen Auffassung ('a real hero'), eher Bahuvrīhi" (1973: 132, No 8.154); anscheinend von HINZ gebilligt (1975: 119).
- \*haθyaina- m. N.pr. (amed.), el. at-te-na (HALLOCK 1969: 671b; HINZ / KOCH 1987.1: 99), von GERSHEVITCH als \*āθiyāna-, \*haθyāna- gelesen und als Patronymikon zu el. at-ti-ya gestellt (1969.1: 185); MAYRHOFER verweist ohne Kommentar auf GERSHEVITCH (1973: 132, No 8.155); nach HINZ wohl Bildung auf \*°aina- zu \*haθya- 'wahr', die er als 'wahrhaft' übersetzt (1975: 119). S. \*haθya-.
- \*ha9yauka- m. N.pr. (amed.), el. at-ti-ya-u-ka (HALLOCK 1969: 671b; HINZ / KOCH 1987.1: 100), GERSHEVITCH deutet den Namen als \*ha9ya-va(h)u-ka- 'Truegood' (1969.1: 190), was nach MAYRHOFER "eher mit Suffixalem -auka- ... bzw. -uka- (...)" zu verstehen ist (1973: 133, No 8.163), desgleichen HINZ (1975: 119). S. \*ha9va-.
- \*haxā-māda- m. N.pr. (med.), el. [a]k-qa-ma-da, ohne Kommentar bei HINZ / KOCH (1987.1: 41).
- \*haxa-zušta- m. N.pr. (amed.), el. ak-su-iš-da (HALLOCK 1969: 666a), ak-qa-su-iš-da (HINZ / KOCH 1987.1: 42, vgl. 43), von BENVENISTE 1966: 77 und MAYRHOFER 1973: 123, No 8.35 wird das Hinterglied als \*zušta- gelesen, im Vorderglied verweist MAYRHOFER auf den HINZ' (1973: 106) Deutungsvorschlag \*haxa- in \*haxa-zušta-, was HINZ schliesslich als 'vereint-geliebt' deutet (a. a. O.), "in Schnellsprechform oder schon 'parthisch' \*haxzušta- gesprochen ..." (1975: 111, mit Lit.). Gershevitch deutet den Namen als \*haxθa(t)-ušta- 'he who achieves his wish' (1969: 185), was MAYRHOFER als "abwegig" bezeichnet (a. a. O.).
- \*hazahra-pati- m. (amed.), gr. 'αζαραπατείς, deutet HINZ als 'Tausendschaftsführer, Chiliarch' (1975: 120), gr. αζαροπτ, αζαριπτου (BACK 1978: 223, No 176), mp. hz'rwpt, mparth. hzrwpt < \*hazārápati- 'premier ministre' (GIGNOUX 1972: 24; BACK 1978: 223, No 176; vgl. EILERS 1988.1: 60, § 21). BRANDENSTEIN / MAYRHOFER transkribieren den Namen \*hazārapati- m., amed.-achämenid. Titel aus \*hazahra-, jav. hazaŋra- n., mp. np. hazār Lw., ved. sahásra- n. 'tausend' und amed. \*pati- m., aav. jav. pa ti- m. 'Herr, Gatte', ap. \*pati- (in: \*daβa-pati- 'Zehnschafsführer'), ved. páti- m. 'Herr, Gebieter, Besitzer, Gatte, Ehemann' (BRANDENSTEIN / MAYRHOFER 1964: 66, 125).

Vgl. ap. \*hadahra- ON, el. ha-da-ra, ha-da-ráš, ha-šá-ra 'tausend' (HINZ 1973: 32f.; HINZ 1975: 110).

hazānam? (amed.?), s. hizānam.

hizānam (amed.? od. ap.?), altmedische Form? in:

Ap. hizānam Akk.Sg. m <hz'nm>, zu hizan- m. 'Zunge', mp. uzwān, np. zabān (< amed. \*hizbān-am), aav. jav. hizuuā-, hizū- f., ved. jihvá-, juhú- f. 'Zunge' (HINZ 1973: 137; BRANDENSTEIN / MAYRHOFER 1964: 125; MAYRHOFER 1992: 591f.).

Ein ap. \* $hi\delta\bar{u}$ - m. 'Zunge' sieht HINZ im ap. < $hd^u$ ug'm> =  $hid\bar{u}g\bar{a}m$  f. Akk. Sg. 'Kundmachung, Rechenschaftsbericht, Proklamation' (1973: 137), mit han- statt hi- bei Brandenstein / Mayrhofer (1964: 124).

## \*hizbān- (amed.), altmedische Form in:

Ap. *hizānam* <hz'nm> 'Zunge' (HINZ 1973: 137; BRANDENSTEIN / MAYRHOFER 1964: 34, 39, 125), mp. *uzwān*, np. *zabān* Lw. (< amed. \**hizbān-am*), aav. jav. *hizuuā-*, *hizū-*f., ved. *jihvá-*, *juhú-* f. 'Zunge' (HINZ 1973: 137; BRANDENSTEIN / MAYRHOFER 1964: 125; MAYRHOFER 1992: 591f.).

## \*hu-fraštam (amed.), altmedische Form in:

m. N.pr. (1973: 246, No 8.1729).

Ap. hu-fraštam <ufrštm> m. VAdj. Akk. Sg. 'streng bestraft' (HINZ 1973: 138).

Ap. *u-frastam* <ufrstam> m. VAdj. Akk. Sg. 'streng bestraft', zu ap. *fra9*- 'fragen' mit Präfix *hu*- 'gut' (HINZ 1973: 138; BRANDENSTEIN / MAYRHOFER 1964: 119).

- \*humāya-farnah- m. N.pr. (amed.), el. *ú-me-ya-par-na* (HALLOCK 1969: 768b), von BENVENISTE erkannt (1966: 95), anscheinend von MAYRHOFER gebilligt (1973: 245, No 8.1726) und von HINZ als 'phoenixgleiches Glück habend' gedeutet (1975: 125).
- \*hu-mi9ra- m. N.pr. (amed.), el. *ú-mi-ut-ra* (HALLOCK 1969: 769a; HINZ / KOCH 1987.2: 1228), hu-mi-ut-ra (MAYRHOFER 1969: 116; HINZ / KOCH 1987.1: 696), von MAYRHOFER zu ved. Sumitrá- m. N.pr. gestellt (1973: 246, No 8.1732), desgleichen HINZ, der den Namen als 'gut Freund' übersetzt (1975: 125); ohne Hinweise bei BENVENISTE (1966: 95). Ap. \*hu-miça- m. N.pr., el. *ú-mi-šá*, *ú-mi-iš-šá*, hu-mi-iš-šá (HALLOCK 1969: 768b; MAYRHOFER 1969: 116; HINZ / KOCH 1987.1: 696 1987.2: 1228), nach BENVENISTE die ap. Entsprechung zu amed. \*hu-mi9ra- (1966: 95), was GERSHEVITCH mit Recht als 'the

friendly' übersetzt (1969.1: 24), ebenso HINZ (1975: 125); nach MAYRHOFER ved. Sumitrá-

- \*hu-spā- m. N.pr. (amed.), el. *ú-iš-ba* (HALLOCK 1969: 771a), GERSHEVITCH deutet den Namen als \**hu-spā* (°*span-*) 'having good dogs' (1969.1: 243; MAYRHOFER 1973: 249, No 8.1768; HINZ 1975: 127; HINZ / KOCH 1987.2: 1203).
- \*hu-spaka- m. N.pr. (amed.), el. *ú-iš-ba-ka*, *hu-iš-ba-ka* (HALLOCK 1969: 771a; HINZ / KOCH 1987.1: 689 1987.2: 1204), bedeutet nach GERSHEVITCH 'mit schönen Hunden', \* *ka*-Ableitung zum \**huspā* (1969.1: 244; HINZ 1975: 127; vgl. MAYRHOFER 1973: 249, No 8.1768).
  - S. \*spā-, \*spaka-, \*spakaca-, \*spaka-taka-.
- \*hu-spā-štā-? m. N.pr. (amed.), el. ú-iš-ba-iš-[d]a (HINZ / KOCH 1987.2: 1204), sicher zu \*hu-spā-'gute Hunde habend'; problematisch ist das Hinterglied \* °-iš-[d]a, kann aber als \*hu-spā-štā-? 'der Standort des guten / tüchtigen Hundes'?, \*hu-spā-azdā- 'der die azdā- eines

- guten Hundes besitzt / hat' oder als \*hu-spā-sta-? (\* spätar. \*dH-tá- VAdj. 'gegeben') 'von einem guten Hund gegeben / geschaffen' gelesen und gedeutet werden.
- \*hu-sravah- m. N.pr. (amed.), gr. ὑσρόης 'mit gutem Ruhm' (Justi 1895: 134a f.); nach Mayrhofer jav. *Haosruuah* m. N.pr. Ableitung von \**hu-srauuah* 'mit gutem Ruhm' (vorausgesetzt durch jav. *haosrauuaŋha* n. 'guter Ruf, Ruhm'), ved. *su-śrávas* (1979: 49f., No 167; vgl. Bartholomae 1904: 1738). In Avrōmān (1.Jh. v. Chr.) Χοσστρόης (Hinz 1975: 127), mit Huyse auch gr. Χορόχοσρο, korrigiert aus Χορόλοσρο, kopt. *kōsrōi / xōsrōi*, mp. *ḥwslwy* (1990: 62, No 137, mit reicher Lit.), np. *xosrou*, mp. *hwsrwb*-, mpB *hwslwb*-, mpT *hwsrwg*, mparth. *hwsrw*-, gr. Χοστρω (Back 1978: 222, No 173a; Gignoux 1972: 24b), vgl. gr. χοσστροης (Herzfeld 1934: 29<sub>2</sub>).
  - Ap. \**u-çavah-* m. N.pr., el. *ú-iš-ši-ma*, bedeutet nach Mayhrhofer 'guten Ruhm besitzend' (1973: 250, No 8.1779; vgl. Mayrhofer 1979: 49, No 167; Hinz / Koch 1987.2: 1205).
- \*hu-štāna-? m. N.pr. (amed.?), el. ú-iš-da-na, hu-iš-da-na, ú-iš-tan-na, hu-iš-tan-na, hu-iš-tam<sub>5</sub>-na (HALLOCK 1969: 771a), mit Diskussion und Literatur bei HINZ (1975: 128).
- \*hutāspa- m. N.pr. (amed.), gr. 'Οτασπης, von Justi als 'Sturmrosse, angetriebene Rosse habend' gedeutet (1895: 236b f.), desgleichen SCHMITT (1967: 134f.), MAYRHOFER (1969: 113) und Hinz (1975: 128); zu jav. hūta- ("tā- f.) VAdj. zu hū-: hav- 'antreiben', ved. sūtá-VAdj. 'angetrieben, m. Herold' zu sū-: sav 'antreiben'.
- \*hu-vartāspa- m. N.pr. (amed.), akkad. *ú-mar-ta-as-pa-a*', deutet HINZ als 'der die Rosse gut wendet (in der Kampfbahn)' (1975: 129), zu aav. *hū-*, jav. *hu-* Adv. 'gut' (vorvokalisch *huu-*; ap. *u-* Adv. 'gut' (vorvokalisch *uv-*; ved. *sú-* Adv. 'gut, wohl, recht', in Komposita 'gut-, schön), jav. *vart-* 'sich wenden' ~ ved. *vart-*, und aav. jav. *aspa-* m. 'Ross' ~ ved. *áśva-* m.
- \*hu-vaxštra-? m. N.pr.(amed.), akkad. *ú-ma-ku-iš-tar* (HINZ 1973: 139; MAYRHOFER 1979.1: 27, No 51), *ú-ma-kiš-tar*, assyr. *uk-sa-tar* (SCHMITT 2002: 56f., mit Lit.; vgl.: SCHMITT 1967: 121<sub>14</sub>, mit Lit.; MAYRHOFER 1979.1: 27, No 51, mit Lit.; BRANDENSTEIN / MAYRHOFER 1964: 149, mit Lit.), *ú-ak-sa-tar* (HINZ 1975: 138, mit Lit.).
  - Ap. *uvaštra* <u-v-š-t-r-'> (< amed. \**hu-v*°). m. N.pr., in <uvxštrhy> und <uvxštrhy'> Gen.Sg. Kyaxares, Name eines medischen Königs, el. *ma-ak-iš-tar-ra* (WEISSBACH 1911: 157; HALLOCK 1969: 723a; HINZ 1973: 139), *ma-ak-iš-tur-ri* (MAYRHOFER 1979.1: 27, No 51), *ma-ik-iš-tar-ri-iš* (HINZ / KOCH 1987.2: 860), gr. Κυαξάρης vielleicht für \*Κυαξάτρης (SCHULZE 1895: 120, 122); von BARTHOLOMAE als 'von gutem Wuchs' gedeutet (1904: 1836, mit Lit.), HINZ deutet den Namen als "... etwa: 'Selbstherrscher' ...", ebenda transkribiert er die altpersische Schrift als *xvaxštrahya* (1973: 139; vgl.: MAYRHOFER 1979.1: 27, No 51, mit Lit.; SCHMITT 2002: 56f., mit Lit.), nicht gebilligt wird von HINZ D'JAKONOVS Deutungsvorschlag \**Huxšatra* (1975: 138).
    - S. \**u-vaxštra-*.
- \*hu-xratu- m. N.pr. (amed.), el. *ú-kur-rad-du-iš* (HINZ / KOCH 1987.2: 1216), von GERSHEVITCH zu aav. jav. *hu-xratu-* Adj. 'einsichtsvoll' gestellt (1969.1: 240), desgleichen HINZ (1975: 123). MAYRHOFER verweist auf "ai. (ep.) *Sukratu-* m. N.pr.; ein \*-xratu-Name wie aw. *Spəntō.xratu-* ..." (1973: 244, No 8.1710).

\*hu-xša9ra- m. N.pr. (amed.), gr. 'Οξάθρης, JUSTI deutet den Namen als 'der mit dem guten Reich' (1895: 232b f.; BARTHOLOMAE 1904: 1820; HINZ 1975: 123); nach MAYRHOFER gr. 'Οξυάθρης, 'Οξυάρτης = \*Hu-xšaθra- (1979: 87, No 335), ebenso SCHULZE (1895: 220), zu jav. hu-xša9ra- 'gute Herrschaft führend', ved. su-ksatrá-. Vgl. jav. X<sup>v</sup>āxš9ra- m. N.pr., nach BARTHOLOMAE "Eig., eigene' oder 'gute Herrschaft habend, führend' " (1904: 1875; MAYRHOFER 1979: 102, No 404).

Nach Mittelberger: "Auf Grund von Κυαξάρης darf man für ap. u-va-xa-ša-ta-ra wohl mit einer Lautung [H(u)vaxštara] rechnen." (1965: 117). "Allerdings dürfte die griechische Form wegen ihres K - nicht direkt aus der ap. Form entlehnt sein, sondern eher aus einem Dialekte, der xy- buw. xy- im Anlaut hatte." (1965: 11777), lyk. väyssära (SCHULZE 1895: 219).

- \*hu-zigra-? ON (amed.), el. ú-zí-kur-ráš, ú-zí-ik-ráš, ú-zí-ik-ri, wird mit jav. Ziyri- m. N.pr. verglichen (HINZ 1975: 130; MAYRHOFER 1979: 107, No 420).
- \*hu-zaina- m. N.pr. (amed.), lat. Ozines, nach JUSTI zu jav. hu-zaēna- Adj. 'mit guten, schönen Waffen' (1895: 237), ebenso bei HINZ (1975: 130).
- \*hauma-taxma- m. N.pr. (amed.), u-ma-tak-ma, ohne Kommentar bei HINZ / KOCH (1987.1: 1225).
- \*hvasa-farnah- m. N.pr. (ap.-amed.), el. ma-šá-pa-har-na, maš-šá-bar-na (HALLOCK 1969: 727b), von HINZ als \*hu-asa-farnah- 'Glück durch gute Pferde' gedeutet (1975: 131; vgl. HINZ / KOCH 1987.2: 893, 895). GERSHEVITCH stellt zu "... Av. \*vasō-x<sup>v</sup>ar² nah- 'having Fortune at his will' ..." (1969.1: 209), nach MAYRHOFER "vielleicht \*Mazdā-farnah- (aram. mzprn, mdzprn) ..." (1973: 194, No 8.1018, vgl. 194, No 8.1014). Vgl. \**vahūšša-farnah-*.
- \*hvaspa- m. N.pr. (ap.-amed.), el. *ú-maš-ba*, *ú-aš-ba* (GERSHEVITCH 1969: 198; MAYRHOFER 1973: 242, No 8.1672, vgl. 194, No 8.1014; HINZ 1975: 132; HINZ / KOCH 1987.2: 1196, 1223), gr. Χοάσπης Flussname, wohl zu \*x<sup>v</sup>aspa- < \*hvaspa- 'mit guten Rossen', nicht \*Uvaspa- wie bei SCHMITT (1967: 131) und MAYRHOFER (1973: 242, No 8.1672), vgl. BARTHOLOMAE (1904: 1853), zu jav. huuaspa- (°pā- f.) Adj. 'des Ross(e) gut, tüchtig ist (sind); m. N.pr.', jav. huuaspā- f. Name eines Flusses, heute Xuspās genannt (BARTHOLOMAE 1904: 1852f.), ap. uv-aspa- <u-v-s-p->, ved. s(u)v-áśva- 'mit tüchtigen Rossen' (MAYRHOFER 1979: 53, No 184). S. \*uvaspa-.
- \*hvaspaidrva-? N.pr. (amed.?), akkad. ú-ma-su-pi-it-ru-ú, ú-ma-as-pi-it-ru-ú, strittig, mit Diskussion und Literatur bei HINZ (1975: 132).
- \*jāma- m. N.pr., el. za-ma, von GERSHEVITCH als Kurzname zu \*jāmāspa- gestellt (1969.1: 247), was auch MAYRHOFER billigt und auf mparth. Žāmak <Z['m]k> m. N.pr. neben Žāmāsp <Z'm['sp]> m. N.pr. bei GIGNOUX 1972: 68a hinweist (1973: 253, No 8.1818), desgleichen HINZ (1975: 142). GERSHEVITCH hat jedoch in 1969: 199 die Entsprechung zu jav. Zauuan- m. N.pr. vorgezogen.
  - Vgl. \* *jāmāspa-*, \* *jāmauka-*.
- \*jāmāspa- m. N.pr. (amed.), el. *za-ma-áš-ba*, *za-ma-iš-ba* (HALLOCK 1969: 772b; MAYRHOFER 1969: 117), gr. Ζαμάσπης (Justi 1895: 109a f.), aram. zmsp, akkad. za-maas-pa-a', zu aav. Dōjāmāspa-, jav. Jāmāspa- m. N.pr., mparth. Z'm['sp], mp. (Z) 'm['](s)p,

np. Jāmāsp (Mayrhofer 1973: 253, No 8.1821; Hinz 1975: 143; Mayrhofer 1979: 55, No 196, mit reicher Lit.; Benveniste 1966: 96; Gignoux 1972: 38a); im Vorderglied wohl mit ved. kṣāmá- 'versengt, ausgedörrt', zu deuten, zu kṣā- 'brennen' < spätar. \*dʰjʰ, also spätar. \*dʰjʰāma-Haćua- '(mit einem Brandmal) versengte Pferde habend' oder 'ausgedörrte (= schlechte / schwache / ungepflegte / untrainierte) Pferde habend', vgl. semantisch mit amed. \*kuštāspa- (vgl.: Mayrhofer 1979: 55, No 196, mit reicher Lit.; Mayrhofer 1992: 430). Ein kühner Deutungsversuch als 'leading horses' zu mparth. žām- 'führen, conduire' steht bei Gershevitch (1969.1: 177f.). Von Justi wurde der Name als 'Geschlechts(Rasse-)Pferde besitzend' gedeutet und zu \*jāman-, skr. jánmangestellt (1895: 109a f.).

Vgl. \**jāma-*, \**jāmauka-*.

- \*jāmaukā- f. N.pr. (amed.?), el. *za-mu-ik-ka* (HALLOCK 1969: 773a), nach MAYRHOFER "Wohl Feminisierung einer Koseform \* *j ām-uka-* zu \* *j āmāspa-* ..."(1973: 253, No 8.1822), desgleichen HINZ, der allerdings mit dem Koseformsuffix \* *auka-* die Form \* *j āmauka-* ansetzt (1975: 143).
  - Vgl. \**jāmāspa-*, \**jāma-*.
- \*jīra-brzaka- m. N.pr. (amed.), el. zí-ra-pír-za-qa (GERSHEVITCH 1969: 200; HINZ / KOCH 1987.2: 1303), von GERSHEVITCH als \* jīra-frazā-ka- 'due to have clever offspring' gelesen und im Vorderglied zu jav. jīra- Adj. 'lebhaft, rasch (an Verstand)' und im Hinterglied zu ved. prajā- f. 'offspring' gestellt (a. a. O.), was MAYRHOFER im Hinterglied für unwahrscheinlich hält, und noch auf np. Zīrak m. Npr. bei JUSTI 1895: 386b (1973: 255, No 8.1858) verweist. HINZ liest das Hinterglied als \*brzā- und wohl mit Recht stellt zu jav. bərəzant- 'hocht', ohne Deutungsvorschlag (1975: 143, vgl. 74); vgl. nkurm.-k. Jîr m./f. N.pr. (KARTAL 1992: 179c f., 321c f.).
- \*ka-bara-rāma-ci9ra-?? m. N.pr. (amed.), aram. *kbrrmštr*, nach HINZ ist nur das Hinterglied \*°*ci9ra* 'Herkunft, Abstammung' sicher, das \**k*° und \* °*b*°, bleiben ungeklärt (1975: 143).
- \*kampanda- ON (amed.), el. *ka-um-pan-taš* Ortsname in Medien (WEISSBACH 1911: 147; HALLOCK 1969: 708a; HINZ / KOCH 1987.1: 456), babylon. *URU.ka-am-pa-da* (HINZ / KOCH 1987.1: 456), akkad. *ḥa-am-ba-nu*, Name einer Landschaft Mediens, heute in Persisch-Kurdistan (HINZ 1973: 141).

Ap. *kpd* (HINZ / KOCH 1987.1: 456).

- \*kantuš- m. (amed.), gr. κάνδυς, nach XENOPHON medischer Umhängemantel mit weiten, bis zu den Fingerspitzen reichenden Ärmeln (vgl. HINZ 1975: 146).
- \*kāra-pa9ya- m. N.pr. (amed.), el. *kar-bat-ti-ya*, ohne Kommentar bei HINZ / KOCH (1987.1: 440).
- \*kāra-yauza- m. N.pr. (amed.), el. *qa-ra-ya-u-za* (MAYRHOFER 1969: 110; HINZ / KOCH 1987.1: 440).
  - Ap. \*kāra-yauda- m. N.pr., el. *qa-ra-ya-u-da*, *kar-ra-ya-u-da* (MAYRHOFER 1969: 110; HINZ/KOCH 1987.1: 440, 444).
- \*karkāsa- m. N.pr. (amed.), el. *kar-ka-iš-šá*, *kar-kaš-šá*, *kar-ka-šá*, *kar-ki-iš-šá*, *kur-kaš-šá* (HALLOCK 1969: 710b; HINZ / KOCH 1987.1: 442, 444, 524), *qa-ir-qa-ša* (HINZ / KOCH 1987.1: 417), hebr. *krks*, bedeutet nach BENVENISTE 'Geier' (1966: 86; MAYRHOFER 1973: 178, No 8.771; HINZ 1975: 149; vgl. JUSTI 1895: 158), zu jav. *kahrkāsa-* m 'Geier' aus

- kahrka° + °āsa- "eig. 'Hähnefresser'" (BARTHOLOMAE 1904: 452), '\*Hühnerverschlinger' (MAYRHOFER 1992: 136), mp. kargās- Lw. (MACKENZI 1971: 50), np. kargas Lw. Im Vorderglied vgl. ved. kṛka-vāku- m. 'Hahn', nkurm.-k. qırık 'Krähe, Rabe, Elster' (< \*kṛka-), kurk 'ausbrütig', ber-kurk '(Vogel-)Kropf', qîriyan, qîrîn 'schreien', türk. karga 'Krähenvogel wie: Krähe, Rabe etc.', kürk Lw. 'ausbrütig'.
- Ap. \**karkā9a* m. N.pr., el. *kar-ka-sa* (Gershevitch 1969.1: 200; Mayrhofer 1973: 178, No 8.771; Hinz 1975: 149; Hinz / Koch 1987.1: 417, 444).
- \*karki- m. N.pr. (amed.?), el. *kar-ki-iš*, *ka-ir-ki-iš* (HALLOCK 1969: 710b f.), von MAYRHOFER als Koseform zu \**karkāsa* 'Geier' (s.d.) gestellt (1973: 178, No 8.772), ebenso HINZ (1975: 149).
- \*kāsa- m. N.pr. (amed.), el. *ka-iš-šá* (HALLOCK 1969: 712a; HINZ / KOCH 1987.1: 418), bedeutet nach HINZ "vielleicht 'Juwel'?" (1975: 150). Ich erwäge hier die Deutung 'blank, glänzend, leuchtend'. MAYRHOFER stellt das amed. \**kāsa-* zu ap. \**kā9a-(ka-)* (1973: 179, No 8.795), zu jav. *kas-* 'erblicken', ved. *kāś-* 'sichtbar werden, erscheinen'.
  - Vgl. ap. \* $k\bar{a}9\bar{a}na$  m. N.pr., el. ka-sa-na (HALLOCK 1969: 711b), nach MAYRHOFER "könnte Patronymikon eines \* $k\bar{a}9a$  sein, das wohl aus Kasakka (8.789) zu gewinnen ist." (1973: 179, No 8.790), desgleichen HINZ, mit \* $^\circ\bar{a}na$ -Patronymikon zu \* $k\bar{a}9a$  (1975: 151). S. \* $\bar{a}k\bar{a}sa$ -.
- \*kāsaka- m. N.pr. (amed.), el. *kaš-šá-qa* (HINZ / KOCH 1987.1: 452), gr. Κασακος (ZGUSTA 1955: 106f., No 128, mit Diskussion und Literatur).
  - Ap. *kāsaka* m. <k'sk> 'Edelstein, Halbedelstein', vgl. oss. *käsag* 'guter Seher' (HINZ 1975: 150, mit Lit.; HINZ 1973: 142).
  - Ap. \*kā9aka- m. N.pr., el. ka-sa-ak-ka (HALLOCK 1969: 711b), qa-si-qa (HINZ / KOCH 1987.1: 447), bedeutet nach HINZ 'Halbedelstein' (1975: 151; vgl. MAYRHOFER 1973: 179, No 8.789, mit Lit.).
  - Vgl. nkurm.-k. *kesk* 'hellgrün, hellblau (speziell beim Regenbogen)', *kesper* 'blauäugig', *kesp1k* 'blaue Perle (zur angeblichen Abwehr des bösen Blickes)', *kesk-e-sor* '(viel)farbig; Regenbogen; Himmelsgewölbe; (kurdische) Fahne'.
    - S. \**kāsa-*.

## **kāsakaina-** (amed.), altmedische Form in:

- Ap. *kāsakaina-* <k'skin> m. Adj. Nom. Sg. 'aus Halbedelstein bestehend', mit \* *'aina-*Bildung zu ap. *kāsaka-* m. 'Halbedelstein' (BRANDENSTEIN / MAYRHOFER 1964: 130; HINZ 1973: 142).
- \*kāsara- m. N.pr. (amed.), el. *ka-iš-šá-ra* (HALLOCK 1969: 712a; HINZ / KOCH 1987.1: 419), nach HINZ Koseform auf \* *ra-* zu \**kāsa-* und bedeutet 'Juwelchen'? (1975: 150).
- \*kāsavanta- m. N.pr. (amed.), el. *ka-šu-un-da* (HALLOCK 1969: 712a), *qa-šu-in-da* (HINZ / KOCH 1987.1: 452), stellt MAYRHOFER zu \**kāsa-* (1973: 179, No 8.799), nach HINZ bedeutet es 'edelsteinhaft', jedoch mit einem Fragezeichen (1975: 150).
- \*kāsina- m. N.pr. (amed.), el. *kaš*(?)-*ši-na* (HINZ / KOCH 1987.1: 452), wohl Bildung auf \* *ina* zu \* *kāsa*-, s.d.
- \*kasu-na9va-? m. N.pr. (amed.), aram. *ksntw*, deutet EILERS als 'Minderung, Verlust' (1954-56: 333 AfO), anscheinend von HINZ gebilligt (1975: 150).

- \*kāsaina- m. N.pr. (amed.), el. *kaš-še-na* (HALLOCK 1969: 712a; HINZ / KOCH 1987.1: 452), MAYRHOFER stellt den Namen mit Fragezeichen zu amed. \**kāsa-* (s.d.) (1973: 179, No 8.797), nach HINZ wohl Bildung auf \**aina-* und gedeutet als 'juwelig?', weder Patronymikon noch Koseform (1975: 150).
- \*kāspā- m. (amed.), el. *ka-iš-ba-ah* (HALLOCK 1969: 712a), von HINZ zu np. *kāh* 'Stroh' gestellt und als 'Strohhüter' gedeutet, wozu er ein Fragezeichen setzt (1975: 151), vgl. nkurm.-k. *kēs* '(geschnittene) Grasesstroh', wohl aber aus stacheligem Gras.
- \*kundāspa- m. N.pr. (amed.), assyr. *ku-un-da-áš-pi*, deutet Grantovskij als 'Heldenross', zu np. *kundāvar* 'tapfer, stolz', *kund* 'tapfer; träge, lahm, nachgehend' (bei Hinz 1975: 154; vgl. Justi 1895: 166b), vgl. nkurm.-k. *kûd* 'lahm; Buckel (eines Menschen)'. Von Scheftelowitz wurde der Name irrig als mitteliranische Form angenommen und zu "... alteran. \* *Vindāspa* ('rosse erlangend')," gestellt (1905: 276), desgleichen Duchesne-Guillemin (bei Hinz), was aber nach Hinz "... nicht angehen dürfte." (a. a. O.).
- \*kur-pasya- (amed.), gr. κυρβασία, nach HERODOT 'spitzer Hut, Turban' (V 49, VII 64), "wie sie auf Reliefs in Persepolis abgebildet ist, nur das mittlere Gesicht freilassend, ... ai. kurpāsa- 'Halsbinde', ... offensichtlich zur jav. Wurzel pas- 'binden'." (HINZ 1975: 154); vgl. nkurm.-k. kur 'Kopf'.
- \*kuštāspa- m. N.pr. (amed.), assyr. ku-uš-ta-áš-pi '? -Ross', unsicher ist das Vorderglied; von SCHEFTELOWITZ irrig zu ap. Vištāspa-, mp. np. Guštāsp gestellt (1905: 276). HINZ verweist auf arm. und np. kušt Lw. 'Bauch, Seite', mp. kust 'Gegend, Landschaft, Provinz' (1975: 154, mit Lit; vgl.: HORN 1893: 191, No 854; NyBERG 1931: 132; NyBERG 1974: 121a), nk1rm.-k. k1ste/1 (neben k1st Lw.) 'Seite, Weiche'. Ich möchte auf nkurm.-k. kuṣtın, np. mp. kuštan Lw. 'töten' hinweisen < altir. \*kušta- VAdj. 'getötet', zu jav. kaoš-: kuš- 'töten', skr. koṣ-: kuṣ- 'zerren, reissen; kneten', vielleicht als 'tote Pferde habend' im Sinne von 'schlechte / schwache / ungepflegte / untrainierte Pferde habend' zu deuten; oder sollte man besser die Bedeutung 'kneten' (wie in skr.) heranziehen und es als '(gut) trainierte Pferde habend' verstehen? Vgl. semantisch mit \*jāmāspa-.
- \***krānāspa-** m. N.pr. (amed.), gr. Κρανάσπης, JUSTI deutet den Namen als 'gelbbraune Rosse besitzend', wobei er das Vorderglied zu np. *korān* 'fabl' stellt und dieses für türkisch hält (1895: 166; vgl. HINZ 1975: 152).
- māda- m. N.pr., ON (amed.), el. *ma-da* (WEISSBACH 1911: 150; HALLOCK 1969: 722a; HINZ / KOCH 1987.2: 857), akkad. *ma-da-a-a* (WEISSBACH 1911: 150; HINZ 1973: 143; BRANDENSTEIN / MAYRHOFER 1964: 130), gr. Μῆδος (Μῆδοι Nom. Pl.) mit Μηδικός, Μηδίς zu amed. *Māda* (SCHMITT 1967: 124; SCHMITT 1978: 56, No 4.1.11.), lyk. *Mede* (in: *Arttum̃para Mede(-se)* 'A., der Meder'; SCHMITT 1982: 18f., 23, No 4, 16; mit lykischem Ablativ aus *-di: esbedi ... Medezedi* 'mit den ... medischen Reitern', FRIEDRICH 1974: 188), lat. *Mēdī*, *-ōrum* m. 'Meder', dicht. 'Perser, Parther, Asyrer', *Mēdia*, *-ae* f. 'Medien', *mēdica*, *-ae* f. (sc. *herba*) aus Medien eingeführter 'Klee, Luzerne'.
  - Ap. *māda-* m. <m'd> 'Medien; medisch, Meder' (HINZ 1973: 143; BRANDENSTEIN / MAYRHOFER 1964: 130).
  - Arm. Mark (Gen. Marac) 'die Meder; Medien'; arm. Maraparsaci 'der Medo-perser',  $Mar\ amat$  'der Meder ist gekommen' ( $amat = np.\ \bar{a}mad$ ), marakan 'medisch (Kleid)'. Von der gr.  $M\tilde{\eta}\delta o \zeta$  abgeleitet ist Medaci. Sonderbar ist lat. Marcomedi (HÜBSCHMANN 1897: 52).

- Syr.  $B\bar{e}\vartheta$   $M\bar{a}\delta\bar{a}y\bar{e}$ , mp.  $M\bar{a}d\bar{i}g\bar{a}n$  'Meder', mp.  $M\bar{a}h$  einige Gegenden des westlichen Mediens zur arab. Zeit (HÜBSCHMANN 1897: 52).
- \*māda-farnah- m. N.pr. (amed.), el. *ma-da-par-na* (HALLOCK 1969: 722a; HINZ / KOCH 1987.2: 857), aram. *mdprn*, deutet SCHMITT als 'Ruhm / Glanz der Meder' (1972: 52 Sprache), ebenso MAYHRHOFER (1973: 186, No 8.911) und HINZ (1975: 155, mit Lit.).
- \*mādakā- m. f. N.pr. (amed.), el. *ma-tuk-ka*, *ma-du-uk-ka* (HALLOCK 1969: 728a), [*ma*]-*da-ad-da-ak* (Fehlschreibung für *ma-da-ak*), *ma-da-ak-qa*, *ma-da-qa* (HINZ / KOCH 1987.2: 857f.), gr. Μαδαχος, mit \* 'ka-Ableitung zu *māda* m. 'Medien; medisch, Meder' (HINZ 1975: 155; vgl. MAYRHOFER 1973: 195, No 8.1026, vgl. 186, No 8.909); nkurm.-k. *medê* f. N.pr. (KARTAL 1992: 193a) < \* *māday* < \* *māday* < \* *mādakā*-.
- \*mādāspa-? m. N.pr. (amed.), el. ma-da-aš-ba, mad-aš-ba, von BENVENISTE als \* Vātāspa'aux chevaux de vent' gedeutet (1966: 86), nach SCHMITT bedeutet es 'medische Rosse
  habend' (1972a, 49ff.), MAYRHOFER hält die beiden Deutungsvorschläge für "möglich"
  (1973: 186, No 8.912; vgl. MAYRHOFER 2002: 113, 116), GERSHEVITCH deutet als 'having
  small horses', im Vorderglied verweist er khot. bata- (1969.1: 211). Hier kann auch lyk.
  (mit lykischen Ablative aus -di:) esbe-di ... Mede-zedi 'mit den ... medischen Reitern'
  (FRIEDRICH 1974: 188) angefügt werden, lyk. esbe Lw. < amed. \*aspa-, s.d. HINZ liest den
  Namen als \*vaδāspa- und deutet ihn als 'Zugpferd', unter Verweis auf jav. važāspa- m.
  N.pr. (1973: 111f., mit Lit.; HINZ 1975: 248, mit Lit.).
- \*mādayā-? f. N.pr. (amed.?), gr. μήδεια angebliche Gattin des Mederkönigs Astyages, (XENOPHON, Anabasis 3, 4, 11), ob es 'Mederin' heisst, bleibt offen (SCHMITT 2002: 138f.); für das Kosenamensuffix \*-aya- siehe SCHMITT 2002: 111, mit Lit. Vielleicht auch in akkad. ma-da-a-a, s. māda-. Vgl. \*mādīg.
- \*mādīg m. N.pr. (mmed.), ein Kurdenfürst in Kārnāmak, von JUSTI als 'der medische, Meder' gedeutet (1895: 184a), und geht wohl auf die altmedische Form \*mād-aya-ka- oder \*mad-ya-ka- zurück; für das Kosenamensuffix \*-aya- siehe SCHMITT 2002: 111, mit Lit.; vgl. mp. Mādīgān 'Meder', s. \*mādakā-.

  Vgl. \*mādayā-.
- \*māhī-farnah- m. N.pr. (amed.), aram. *mhyprn*, gr.*Mαιφέρνης*, *Μαΐφαρνος* 'Mondglück' (JUSTI 1895: 188a; HINZ 1975: 156f.; vgl. BENVENISTE 1966: 105), vgl. sogd. *m'xfrn* zu air. \**māh* 'Mond, Monat' bei WEBER, (1972: 197, No 12).
- \*māhī-farrah- m. N.pr. (amed.), gr. Μαιφόρρης (MINNS 1915: 44), von UNVALA als spätere Form von \*māhīfarnah- 'Mondglück' erkannt (bei HINZ 1975: 157).
- \*māh-farn-bag m. N.pr. (mmed.), JUSTI deutet den Namen als 'Māh und das Feuer Farnbag (als Beschützer) habend' (1895: 186a).
- \*manu-štāna- m. N.pr. (amed.), akkad. *man-nu-uš-ta-na-a'*, *ma-nu-uš-ta-nu*, gr. Μενοστάνης (HINZ 1975: 159; JUSTI 1895: 203), nach HINZ bedeutet es '*Manuš-*Stand habend', nach dem jav. Sagenhelden *Manuš-* m. N.pr. (1975: 159) in *manuš-ci9ra-* m. N.pr. "Eig. 'von Manuš abstammend'." (BARTHOLOMAE 1904: 1135; vgl. MAYRHOFER 1996: 309f.), ved. *mánus-* m. N.pr. 'Mensch, Stammvater der Menschen', zu ved. *mánu-* m. 'Mensch,

- Menschheit; Manu, Stammvater der Menschen' (MAYRHOFER 1996: 309f.; vgl. MAYRHOFER 1979: 61, No 219).
- \*mandanā- f. N.pr. (amed.), gr. μανδάνη f., lyd. μανδανος m., deutet Justi als 'schwarz wie Gagath' und vergleicht mit np. *mand* 'schwarzer Ambra' (1895:189b f.), nach ZGUSTA: "... (ob zu aw. *mantav* m. 'Berater, Besorger, Walter'," (1955: 328, No 751), von WERBA als med. \**Mandanā* 'die Erfreuende / Erheiternde' gedeutet und zu ved. *mandaná* Adj. 'erfreuend' gestellt (1982: 253), dem gegenüber zurückhaltender SCHMITT (2002: 60, No 2.17.; SCHMITT 1967: 136), und ohne Kommentar bei Huyse (1990: 46, No 67).
- \*mandāštrā-? m. N.pr., el. *man-taš-tur-ra* (HALLOCK 1969: 724b; HINZ / KOCH 1987.2: 872), bedeutet nach HINZ wohl 'der Peitsche eingedenk'? (1975: 158f., mit Lit.).
- \*man9ra- m. N.pr. (amed.), el. *ma-an-tar-ra*, *man-sa-ra* (HALLOCK 1969: 724a; HINZ / KOCH 1987.2: 852, 871f.), nach MAYRHOFER "vielleicht wird ein \**Man9ra* wiedergespiegelt" (1973: 189, No 8.950; HINZ 1975: 159, mit Lit.), zu aav. jav. *ma9ra* m. 'Spruch, Formel', ved. *mántra* m. 'Spruch, heilige Formel, Ausspruch, (formulierter) Gedanke, Plan', vgl. nkurm.-k. *m1tr1b*, *m1tr1b* 'Ziegeuner', *m1tran* 'Oberbischof'.
  - Ap. mança-ka-, el. man-šá-ak-ka, man-šá-ka (HALLOCK 1969: 724a), mit \* ka-Ableitung (HINZ 1975: 158), vgl. mp. māns<sup>a</sup>r '(holy) word, spell' (MACKENZIE 1971: 54).
- \*marzaka- m. N.pr. (amed.), gr. Μαρζακος, nach ZGUSTA mit \* 'ka-Ableitung vielleicht zu jav. mar za- m. 'Mark, Grenzgebiet' (1955: 196, No 309), desgleichen HINZ (1975: 161).
- \*masa-pāta- m. N.pr. (amed.), gr. Μασαβάτης (Justi 1895: 198b), aram. *mspt*, von Justi als 'von Grossen (= Fürsten) geschützt' gedeutet (1895: 198b; Hinz 1975: 161, mit Lit.).
- \*masaya- m. N.pr. (amed.?), el. *ma-šá-ya*, ohne Kommentar bei HINZ / KOCH (1987.2: 893).
- \*masika- m. N.pr. (amed.), el. *ma-ši-ka* (HALLOCK 1969: 727b; HINZ / KOCH 1987.2: 894), nach HINZ Koseform auf Ableitung \* °ika- zu jav. *mas-* (°sī- f.) Adj. 'lang, gross' (1975: 161; vgl. MAYRHOFER 1973: 194, No 8.1015).
  - Ap. \**ma9ika* m. N.pr., el. *mas-si-ka* (HALLOCK 1969: 727b; HINZ 1975: 162; vgl. MAYRHOFER 1973: 194, No 8.1006; HINZ / KOCH 1987.2: 892).
- \*masina- ON (amed.), el. *maš-ši-na* (HALLOCK 1969: 727b), mit HINZ wohl Koseform auf \* "ina- zu jav. mas- ("sī- f.) Adj. 'lang, gross' (HINZ 1975: 161), vgl. nkurm.-k. mezin 'gross' < akurm.-k. \*mazina-.
- \*masišta- m. N.pr. (amed.), el. *maš-ši-iš-da* (HINZ / KOCH 1987.2: 895), gr. Μασίστης 'der grösste', zu jav. *masišta-* Adj. 'der grösste' (SCHMITT 1967: 129f.; HINZ 1975: 162; SCHMITT 1978: 40, No 3.1.8.; SCHMITT 2002: 114<sub>72</sub>), vgl. gr. Μήκίστος 'der längste, grösste, höchste'.
  - Ap. *ma9išta* Adj. 'der grösste, oberste; m. Anführer', mp. *mahišt* (BRANDENSTEIN / MAYRHOFER 1964: 133).
- \*masištiya- m. N.pr. (amed.), gr. Μασίστιος (Justi 1895: 199), nach Schmitt Patronymikon zu Μασίστης 'der grösste' (1967: 129f.; vgl. Hinz 1975: 162).
- \*masya- m. N.pr. (amed.?), el. *ma-ši-ya*, nach HINZ / KOCH: "vielleicht = medisch *masya*." (1987.2: 894).

- \*mazā- f. N.pr. (amed.), el. *ma-za*, von GERSHEVITCH als \**h(u)-vačā* f. gelesen und zu jav. *hvačah* Adj. 'des Reden gut ist' gestellt (1969: 192; vgl. HINZ / KOCH 1987.2: 906; BARTHOLOMAE 1904: 1846), was MAYRHOFER nicht billigt: "Kurzname zu komponierten Gebilden wie *Mazamanna*, *Mazamitra* ... Kaum mit Gersh. a. a. O. \**H(u)-vačā* 'mit guter Rede'" (1973: 197, No 8.1057), ebenso HINZ (1975: 163).
  - S. \*mazā-manah-, \*mazā-mi9ra-.
- \*mazā-manah- m. N.pr. (amed.), el. *ma-za-man-na* (HALLOCK 1969: 729a), nach GERSHEVITCH als \**mazavāna-* gelesen, zu \**mazava-* 'the vigilant, wary' unter Verweis auf jav. *mazu-* (1969.1: 211), was MAYRHOFER als "unglaubhaft ..." bezeichnet und auf ved. *mahá-manas-* 'hochgesinnt' verweist (1973: 197, No 8.1059), desgleichen HINZ (1975: 163).
- \*mazā-mi9ra- m. N.pr. (amed.), el. *ma-za-mi-ut-ra* (GERSHEVITCH 1969: 192; MAYRHOFER, 1973: 197, No 8.1060; HINZ 1975: 163; HINZ / KOCH 1987.2: 907), *ma-za-me-ut*(?)-tar-ra (HINZ / KOCH 1987.2: 907), von GERSHEVITCH als \*Hwāza(t)mi9ra- 'desiring Mithra' gelesen (1969: 192), was MAYRHOFER im Vorderglied für "unwahrscheinlich" hält und auf \*mazā "gross' hinweist (a. a. O.), desgleichen HINZ: 'Gross-Freund' (1975: 163).
- \*mazdā- f. Adj. Sg. (amed.), aram. *mzd*' 'weise', als Namenteil in *mazdā dainā-mazdāyasniš* als Name einer Königin auf dem Stein in Arebsun in Kappadokien (HINZ 1975: 163).
- \*mazdā-bigna- m. N.pr. (amed.), akkad. *mi-iz-da-bi-gi-in*, bedeutet nach HINZ 'Mazdāh-Gabe', wozu er ein Fragezeichen setzt, vgl. \**bagābigna*, akkad. *ba-ga-bi-gi-in* zu sogd. *prβγn* 'Gabe' (1975: 163).
- \*mazdā-ci9ra- m. N.pr. (amed.), aram. *mzdštr*, von BOWMAN als '*Mazdāh*-Abkunft' gedeutet, vgl. \**mi9ra-ci9ra* (bei HINZ 1975: 163, mit Lit.).
- \*mazdā-yazna- m. N.pr. (amed.), aram. *mzdyzn*, akkad. *ma-az-da-iz-na* (HINZ 1975: 164; MAYRHOFER 1973: 193, No 8.1004; EILERS 1953: 23), el. *maš*(?)-da-a-iš-[n]a, maš-da-áš-[na], maš-da-ya-áš-na, maš-da-ya-iš-na, maš-te-áš-na (HINZ / KOCH 1987.2: 893), zu jav. *mazdaiiasna* m. N.pr. '*Mazdā* verehrend, Anhänger der *Mazdāh*-Religion' (BARTHOLOMAE 1904: 1160f.; MAYRHOFER 1979: 61, No 221), mp. *mazdēsn* [mzdysn] 'Mazda-worshipping, Mazdean' (MACKENZIE 1971: 55; GIGNOUX 1972: 29b), mparth. *mzdyzn*, gr. μασδαασνου, μασδασνου, μασδασνους (BACK 1978: 233f., No 216; vgl. GIGNOUX 1972: 29b), arm. *mazdezn* Lw. 'Mazdayasnier' (HÜBSCHMANN 1897: 190, No 385).
  - Oir. \**mazdayasna* m. N.pr., el. *maš-da-ya-áš-na*, *maš-da-ya-iš-na*, *maš-te-áš-na* (Hinz 1975: 164, mit Lit.; vgl.: Mayrhofer 1969: 116; Mayrhofer 1973: 193, No 8.1004; Eilers 1953: 23)
- \*mihr m. N.pr. (mmed.), gr. Μιιρο, Μιορο, auf den Münzen aus Kaniška (SCHULZE 1895: 214).
  - S. \**mi9ra-*.
- \*mihrān m. N.pr. (mmed.), gr. Μιράνης (SCHULZE 1895: 214), mparth. *mtrn*, mp. *Mihrān* <mtr'n> m. N.pr. <\*miθrāna- (GIGNOUX 1986: 126, No 630; GIGNOUX 1972: 29).

- \*mihr-bandak m. N.pr. (mmed.), gr. Μιραβανδάκης, MINNS deutet den Namen als 'Mithra-Diener' (1915: 45), desgleichen HINZ, spätere Form für alt \*miθra° (1975: 166). S. \*miθra-bandaka-.
- \*mihr-čišti- m. N.pr. (mmed.?), gr. Μιράσιστις, nach HUYSE zu altir. \**Miθra-cišti* 'der mit Mithras Einsicht'?; das Hinterglied wird von ihm zu altir. \**cišti* 'Denken, Einsicht' gestellt (1990: 51, No 82).
- \*mihr-dāt- m. N.pr. (mmed.), gr. Μεερδότης (SCHULZE 1895: 214), Μιραδάτης, Μειριδάτης, lat. meherdates, palmyren. mhrdt, mhrdd, mparth. mtrdt /mihr-dāt/, mp. mihrdād, arm. mihrdat, np. mīlāδ (SCHMITT 1998: 181; SCHMITT 2002: 64; MINNS 1915: 45; HUYSE 1990: 48f., No 71, S. 51, No 81), deutet MINNS als 'Mithra's gift' a. a. O., nach HINZ, "genauer: 'Mithra-geschaffen', für älteres \*miθra-dāta- bzw. \*miθri-dāta-" (1975: 166); nkurm.-k. mîrhat m. N.pr. (KARTAL 1992: 337b) < \*mihr-δāt. S. \*miθra-dāta-, \*miθri-dāta-.
- \*mi $\vartheta$ r-(°)-¹ m. N.pr. (amed.), gr. Mí $\vartheta$ pe $\tilde{\upsilon}\zeta$ , von Huyse zu altir. \*  $Mi\vartheta r$ °-(?) gestellt, nach ihm: "Der Name scheint ein Kurzname zu einem \* $Mi\vartheta ra$ -Volnamen mit griech. Kosenamensuffix - $\varepsilon\dot{\upsilon}\zeta$  zu sein (...)." (1990: 51f., No 83).
- \*mi $\theta$ r-(°)-<sup>2</sup> m. N.pr. (amed.), gr. Mí $\theta$ p $\omega$ v, mit SCHMITT altir. \* $Mi\theta$ r- $\emptyset$  oder \* $Mi\theta$ r°-(?) (1978.1: 416, 431, No 92), nach HUYSE handelt es sich vielleicht "bloss um einen Kurznamen zu einem  $Mi\theta$ ra-Vollnamen mit gräzisierter Endung ñ $\omega$ v, ..." (1990: 51, No 80)
- \*mi9ra- m. N.pr. (amed.), el. *mi-ut-ra, mi-ut-ra-iš* 'Mithra' (HALLOCK 1969: 733a; HINZ / KOCH 1987.2: 943), babylon. *mit-ra-a* (SCHULZE 1895: 217; SCHMITT 1998: 184), gr. Míθρας, Míθρης (HÜBSCHMANN 1897: 53, No 115; SCHMITT 1967: 122; BRANDENSTEIN / MAYRHOFER 1964: 9; HUYSE 1990: 49f., No 71, S. 49, No 74a., mit reicher Lit., vgl. 50, No 74b), lat. *Mithras*, ap. <mi<sup>1</sup>9r>, <mi<sup>1</sup>9r>, <miitr>, <mi<sup>1</sup>itr> m. N.pr. '(Gott) Mithra' Lw. < amed. (HINZ 1973: 144; BRANDENSTEIN / MAYRHOFER 1964: 133), mit MAYRHOFER "..., Kurzform eines theophoren Namens; ..." (1973: 206, No 8.1167; vgl. 207, No 8.1172), ebenso HUYSE, z. B. \**Mi9ra-dāta-* bzw. \**Dāta-mi9ra-* (a. a. O.), nach HINZ "als Kurzname (oder 'Freund'?)" (1975: 166); zu aav. jav. *mi9ra-* m. 'Vertrag', jav. *mi9ra-* n. m. N.pr. 'Mithra', ved. *mitrá-* n. 'Vertrag, Bündnis; m. Verbündeter, Bundesfreund; n. m. N.pr. Mithra', mp. *mihr* Lw. 'Mithra; sun; cal. 7th month; 16th day; contract, bond; love, friendship' (MACKENZIE 1971: 56) < NWir., mparth. *mihr* <myhr> 'Mihr; sun' (BOYCE 1977: 59), *mtry* /Mihr/ m. N.pr. (SCHMITT 1998: 184; GIGNOUX 1972: 29b), gr. (spät) Míθρης (MAYRHOFER 1973: 207, No 8.1172; HINZ 1975: 166; vgl. JUSTI 1895: 207b f.), arm. *Mihr* Lw. (HÜBSCHMANN 1897: 53, No 115).

Ap. \*miça- m. N.pr., el. mi-iš-šá (WEISSBACH 1911: 151; HALLOCK 1969: 732; HINZ / KOCH 1987.2: 927), nach HINZ gibt die elamische Form die echtpersische Form \*miça-wieder (1973: 144), ebenso BRANDENSTEIN / MAYRHOFER (1964: 9, 133), ferner ap. \*miça-'Vertrag, Bündnis', in: hamiçiya- (< \*ham-miça-) Adj. 'abtrünnig, aufständisch; m. Verräter, Rebel', und in Plutarchs Μεσορομάσδης 'Mithra und Auramazda' (1964: 124, 133, mit Lit.).

Eine ganz ausführliche *mi9ra*-Namenssammlung findet sich bei SCHMITT 1978.1: 398-455; für die mitteliranische Periode siehe insbesondere bei GIGNOUX 1986: 123ff., No 613ff.

S. \*mihr.

- \*mi9ra-bānu- m. N.pr. (amed.), el. *mi-tur-ra-ba-nu?-iš*? (HALLOCK 1969: 733a), *mi-tar-ba-nu-iš* (GERSHEVITCH 1969: 192; HINZ 1975: 166; HINZ / KOCH 1987.2: 938), von BENVENISTE als \**miθra-bānu* gelesen (1966: 89), was MAYRHOFER auch billigt, nur "Wenn so zu lesen, ..." ist und verweist er auf np. *Mihrbān* (1973: 207, No 8.1177; vgl. JUSTI 1895: 205a, 208b f.), HINZ deutet es als 'Mithra-Glanz' (1975: 166).
- \*mi9ra-bandaka- m. N.pr. (amed.), gr. Μιθροβανδάκης, nach HINZ 'Mithra-Gefolgsmann' "(auf einer Stele von 138/7 v. Chr. in Ägypten, von SCHMITT ... erkannt)" (1975: 166; HUYSE 1990: 50, No 76, mit reicher Lit.), ebenda verweist er auf mitteliranisch Μιραβανδάκης [mihravandak] in der gr. Avrōmān-Urkunde von 22/21 v. Chr.; mit HÜBSCHMANN arm. merhevandak, mehrevandak zu "pers. \*Mihravandak = ap. \*Miθrabandaka- 'Diener des Mithra'" (HÜBSCHMANN 1897: 52, No 113; vgl. JUSTI 1895: 205a).
  - S. \*mihr-bandak.
- \*mi9ra-baujana- m. N.pr. (amed.), gr. Μιθραβαυζάνης, bedeutet nach Justi 'Erlösung durch Mithra habend' (1895: 209a f.; Hinz 1975: 167), Benveniste deutet es als 'jouissance de Mithra, de la lune, du royaume' (1966: 114), mit Gershevitch 'qui sert Mithra' (1969.1: 182), vgl. mp. mtrwcnk'n, mparth. mtrbwznkn m. N.pr. Sohn des Mihrewōzan < \*miθra-baujana-kāna-, Μεερωζινηγαν (BACK 1978: 232, No 211f; Gignoux 1972: 58a).
- \*mi9ra-brzana- m. N.pr. (amed.), el. *mi-ut-ra-par-za-na* (HALLOCK 1969: 733; GERSHEVITCH 1969.1: 230; BENVENISTE 1966: 89, 98; MAYRHOFER 1973: 207, No 8.1171; HINZ / KOCH 1987.2: 943), gr. Μιθροβαρζάνης, JUSTI deutet den Namen als 'der Schutzverwandte Mithras' (1895: 208f.), nach HINZ bedeutet es 'der Mithra (unter den Menschen) hochbringt' (1975: 167), mit SCHMITT 'Miθra gross werden lassend, erhöhend', mparth. *mtrbrzn* /Mihr-barzan/ (1998: 183).
- \*mi9raca- m. N.pr. (amed.), aram. *mtrš* (Justi 1895: 216b), nach Hinz mit Verkleinerungsform auf \**ca* zu \**mi9ra* (1975: 167; vgl.: Benveniste 1966: 89; MAYRHOFER 1973: 207, No 8.1172, vgl. 118, No 7.4).
- \*mi9ra-ci9ra- m. N.pr. (amed.), aram. *mtrštr* (BLAU 1864: 299f. ZDMG), deutet HINZ als 'von Mithra abstammend', vgl. \**mazdā-ci9ra-* (1975: 167).
- \*mi $\vartheta$ ra-dā-(°)- m. N.pr. (amed.), gr. Μιτροδᾶς (HUYSE 1990: 50f., No 77).
- \*miθra-dāta- m. N.pr. (amed.), gr. Μιτραδάτης (SCHULZE 1895: 216f.; SCHMITT 1967: 130; ZGUSTA 1955: 275f., No 547; JUSTI 1895: 209b f.), Μεθροτάδης (HUYSE 1990: 48f., No 71, S. 49, No 72, mit reicher Lit.), Μιθροδάτης (Huyse, a. a. O., S. 51, No 78, 79), nach EILERS doch wohl akkad. mi-tir-ri-a-da-da-a' [\*Miθra-data-] (1940: 111; vgl. HINZ 1975: 167), mit-/mi-it-ra-da-a-tú/ti, mit-/dmit<sup>i</sup>-ri-da-a-ta, aram. hebr. mtrdt, demot. mtrtt (SCHMITT 2002: 64, 272; vgl. SCHMITT 1972.1: 144), arm. mihrdat (HÜBSCHMANN 1897: 54, No 115), mparth. mihrdāt <mhrdt> (GIGNOUX 1972: 58a); von JUSTI als 'von Mithra geschaffen / gegeben' gedeutet, a. a. O; nkurm.-k. mîrhat m. N.pr. (KARTAL 1992: 337b) < \*mihr-δāt.

S. \*mihr-dāt, \*mi9ri-dāta-. Vgl. \*mi9ri-dasta-.

- \*mi9ra-farnah- m. N.pr. (amed.), gr. Μιτραφέρνης, nach Justi bedeutet 'der durch M. Glanz (Glück) besitzt' (1895: 213b), Hinz deutet es als 'durch Mithra Glück' (1975: 167); vgl. sogd. myrprn Lw. < \*mi9ra-farnah-, den Weber als 'Sonnen-Farn' übersetzt (1972: 198), mparth. Mihrfarn m. N.pr. (GIGNOUX 1972: 58b), vgl. mp. Mihr-Xvar m. N.pr. < \*mi9ra-und xvar- (< \*hvar-) 'Mihr le soleil' (GIGNOUX 1986: 131f., No 633).
- \*mi9ra-gā9ā- m. N.pr. (amed.), gr. Μιτραγάθης, bedeutet mit Justi 'dem Mithra Lieder singend' (1895: 213b), HINZ deutet es als 'Mithra-Hymne' (1975: 167).
- \*mi9raka- m. N.pr. (amed.), el. *mi-ut-rák-qa* (HINZ / KOCH 1987.2: 943), aram. *mtrk*, gr. Μιθράχης, \* \*ka-Ableitung zu \*mi9ra- als Kurzname (HINZ 1975: 167; vgl.: MAYRHOFER 1973: 201, No 8.1110; JUSTI 1895: 214a), mp. *mtrk-y*, mparth. *mtrk*, np. *mihrak*, gr. Μεεριχ (BACK 1978: 323, No 211b; vgl. SCHMITT 1998: 185; GIGNOUX 1972: 29b), vgl. mp. *mihrg* (with secondary vowel *miharg*) < \*mi9ra-ka- (NYBERG 1974: 133a).
  - Ap. \**miçaka* m. N.pr., el. *mi-iš-šá-ak-ka* (HALLOCK 1969: 732b; HINZ / KOCH 1987.2: 927), \**ka*-Ableitung zu ap. \**miça*-; HINZ hält eine Lesung wie \**visaka* jedoch ebenso wie \**višyaka* für möglich (HINZ 1975: 165). Nach MAYRHOFER "Kosename zu \**Mi9ra-/\*Miça*-Kompp." (1973: 204, No 8.1141).
- mi9ra-kāna- m. N.pr. (amed.), lat. *Mithracenes* (Justi 1895: 214a), gr. Μιθράκανα (EILERS 1953: 12), nach Hübschmann gr. \*Μιθράκανα für Μιθράκινα bei Strabo 530 (: τοῖς Μιθράκίνοις 'das Mithrafest'), anders Hinz: "Patronymikon zum ..." \**Mi9raka* (1975: 167); arm. *mehekani* Gen. Sg. "eines ungebräulichen Nom. *mehekan* 'Name des 7. armenischen Monats'", die späteren Neubildungen arm. *mrhakan* und *mihrakan* 'Fest des Mithra im Monat Mihr' (1897: 194, No 405; vgl. SCHULZE 1895: 215), mp. *mihrīgān* <mtryk'n> (GIGNOUX 1972: 29b), np. (arabisiert!) *mihrijān*, nach Nyberg arm. *mehekan* Lw. <\**mēhriyakān* (1931: 151).
- \*mi9ra-pāta- m. N.pr. (amed.), el. *mi-ut-ra-ba-da*, *mi-tur-ra-ba-da* (HALLOCK 1969: 733a; MAYRHOFER 1969: 110, 116; HINZ / KOCH 1987.2: 940, 943), gr. Μιτροβάτης, aram. *mtrpt* (JUSTI 1895: 209; SCHULZE 1895: 216; ZGUSTA 1955: 276, No 549; BENVENISTE 1966: 89; SCHMITT 1967: 130<sub>87</sub>; MAYRHOFER 1973: 207, No 8.1168; SCHMITT 2002: 274), lyk. *mi9rapata*, *mizrpata* (SCHMITT 2002: 64f.; SCHMITT 1982: 23f., No 17, 18, mit Lit.), vgl. nphryg. Μιτραφατα (SCHMITT 1982: 35, No 5, mit Lit.); von JUSTI als 'von Mithra geschützt' gedeutet (a. a. O.). Nach HINZ: "[Da es aber auch \**miçabāda*-gab, lässt die elamische Schreibung *-ba-da* (statt *-ba-ud-da* oder *-ba-ad-da*) die Möglichkeit offen, \**mi9rabāda* zu lesen.] ... In heimischer Schrift auf Münzen aus Lykien erscheint der ebenfalls ..." (1975: 167).
  - Ap. \*miça-pāta- m. N.pr., el. mi-iš-šá-ba-ud-da, mi-iš-šá-ba-ad-da (HALLOCK 1969: 732a; MAYRHOFER 1969: 110, 116; MAYRYHOFER 1973: 204, No 8.1138; HINZ 1975: 165), mi-iš-šā-ba-da, mi-šá-ba-ad-da, mi-šá-ba-da, mi-šá-ba-ud-da (HINZ / KOCH 1987.2: 927, 936). Nach SCHMITT "vielleicht belegt in echtpersischer Lautgestalt als aramä. Mspt = \*Miçapāta- (1967: 130; vgl. SCHMITT 1982: 23f., No 17, mit Lit.), ebenso MAYRYHOFER (1973: 204, No 8.1138), was aber HINZ ablehnt und aram. mspt als \*masapāta- liest, nach ihm würde der ap. \*miça- aramäisch als mš geschrieben (1975: 165), denn "allein in PF 1791 zeigt die aramäische Beischrift für den Namen mi-iš-šá-ba-da eine Schreibung mšbd, was eindeutig ein miça-bāda- wiedergibt." (1973: 51; vgl. HINZ 1975: 164).

- \*mi9ra-sravah- m. N.pr. (amed.), aram. *mtrsrh*, bedeutet nach HINZ "'Mithra-Ruhm' (d.h. 'durch Mithra Ruhm')", zu aav. jav. *srauuah* n. 'Wort, Spruch' (1975: 167f.), mit EILERS "vielleicht *Mi9ra-srah* i.e. *mi9ra-9rah* 'den Mithra fürchtend' ?" (1954-56: 332 AfO).
- \*mi9rāta- m. N.pr. (amed.), el. *mi-is-ra-da* (HALLOCK 1969: 731b; HINZ / KOCH 1987.2: 924), *mi-iš-ra-ud-da*, *mi-tur-ra-ad-da*, *mi-ut-ra-ad-da*, *mi-ut-ra-da*, *mi-ut-ra-ud-da*, *mi-ut-tar-ra-ad-da*, *mi-ut-tur-ra-da* (HINZ / KOCH 1987.2: 924, 926; 940, 943f.), *mi-it-ra-da*, lyd. \**Mitrataš*, akkad. *mi-it-ra-a-tu*, *mi-it-ra-a-tas*, lat. *Mithratalis*, nach HINZ mit "Verstärkungsform auf \*°āta- zu \**mi9ra* als Kurzname oder im Sinne von 'urfreundlich'" (1975: 168; vgl. BENVENISTE 1966: 104), anders GERSHEVITCH (1969.1: 208) und MAYRHOFER (1973: 207, No 8.1169). Mit SCHMITT: "... die Verknüpfung mit mp. *mtr't-* = *Mihrād* ... würde zugunsten des Suffixes *-āta-* sprechen." (1982: 31f., No 11, mit Lit.).
  - Ap. *miçāta* m. N.pr., el. *mi-šá-ad-da*, nach GERSHEVITCH "OP *ṣ*-variant of *Mis|trada* (A), or \**višāta* 'the open(minded)' ..." (1969: 191), MAYRHOFER verweist auf den *Višāt* N.pr. bei JUSTI 1895: 371a, mit einem Fragezeichen (1973: 201, No 8.1112), HINZ deutet den Namen als "etwa 'Erzfreund'", mit Verstärkungsform auf \* *ˆata* (1975: 165, mit Lit.).
- \*mi9ra-tauxmā- m. N.pr. (amed.), gr. Μιθρατώχμης, bedeutet nach JUSTI 'aus dem unter Mithras Schutz stehenden Geschlecht' (1895: 216b), HINZ deutet "wohl einfach" als 'von Mithras Sippe' (1975: 168, mit Lit.).
- \*mi9rāti- m. N.pr. (amed.), el. *mi-ut-ra-ti-iš* (HALLOCK 1969: 733a; HINZ / KOCH 1987.2: 943), mit HINZ *i*-Patronymikon zu \**mi9rāta-* (1975: 168).
- \*mi9rā-vahišta- m. N.pr. (amed.) aram. *mtrwhšt* (Papyrus aus Turin), gr. Μιθραύστης, Μητρώστης, Justi deutet den Namen als 'der beste durch Mithra' (1895: 216b f.; SCHULZE 1895: 217; HINZ 1975: 303; SCHMITT 2002: 111, mit Lit.).
- \*mi9ra-vaxša- m. N.pr. (amed.), gr. Μιθρόαξος, nach Justi bedeutet 'Wachstum, geheimes Wissen (waxša) durch Mithra besitzend' (1895: 216b), desgleichen Hinz (1975: 168), Benveniste verweist auf jav. <sup>†</sup>*Fraša.vaxša* m. N.pr. (1966: 105), was nach Bartholomae etwa 'der mehr und mehr vergrössert' bedeutet (1904: 1007).
- \*miθraya- m. N.pr. (amed.), gr. Μιθραῖος (Justi 1895: 213b f.), el. *mi-tar*? -ra-ya? (HALLOCK 1969: 732b; MAYRHOFER 1973: 206, No 8.1160; HINZ 1975: 168; HINZ / KOCH 1987.2: 939), palmyren. *mtry*, lat. *Mitreius*, nach SCHMITT ist "Der Name ... mit dem Kosenamensuffix \*-aya-, nicht \*-ya- (...) abgeleitet ..., also \**Miθra* + \*-aya- → \**Miθraya*-: ..." (2002: 111, No 3.1.18., mit Lit.), was etwa die Bedeutung 'mithrahaft, mithraisch' geben sollte; vielleicht das gleiche Kosenamensuffix auch in \**mādayā*, *mādīg*.
- \*mi9ra-yazna- m. N.pr. (amed.), aram. *mtryzn*, HINZ 'Mithra-Anbeter' (1975: 168, mit Lit.), desgleichen SCHMITT (2002: 111).
- \*mi9ri-canah- m. N.pr. (amed.), el. *mi-ut-ri-zí-na* (HALLOCK 1969: 733a; HINZ / KOCH 1987.2: 943), nach BENVENISTE bedeutet 'qui désire Mi9ra' (1966: 89), mit MAYRHOFER 'nach Mithra verlangend' (1973: 207, No 8.1174; vgl. HINZ 1975: 168).
- \*mi9ri-dāta- m. N.pr. (amed.), akkad. *mi-tir-ri-a-da-da-a'*, *mit-it-ri-da-a-ta* (HINZ 1975: 168), gr. Μιθριδάτης, lat. *Mithridates*, von JUSTI als 'von Mithra geschaffen' gedeutet (1895:

- 210b. f.; vgl.: ZGUSTA 1955: 275f., No 547; HUYSE 1990: 48f., No 71, S. 50, No 75, mit reicher Lit.).
- Ap. \**miçi-dāta-* m. N.pr., el. *mi-ši-da-ud-da* (HALLOCK 1969: 732a), 'von Mithra geschaffen / gegeben' (HINZ 1975: 165). Nach MAYRHOFER "mit -*i-* vorwiegend in der gr. Überlieferung (Μιθριδάτης, ...), darf wohl nicht gedacht werden ..." (1973: 203, No 8.1126), HINZ: "warum nicht?" (1975: 165).
  - S.  $*mi9ra-d\bar{a}ta-$ ,  $*mihr(a)-d\bar{a}t(a)$ .
  - Vgl. \**mi9ri-dasta-*.
- \*mi9ri-dasta- m. N.pr. (amed.-ap.?), lyd. *mitridastaš*, nach BENVENISTE im Hinterglied zu ap. *dasta* m. 'Hand' (1966: 104), aav. jav. *zasta* m. Hand', ved. *hásta* m. 'Hand, Oberarm'; HINZ deutet den Namen als 'Mithra-Hand' HINZ 1975: 168). Meiner Meinung nach sollte man im Hinterglied wohl die Reduplikationsform air. \**dasta* 'gegeben, geschaffen' < \**dat \* fa* < \**da-t-ta* < spätar. \**da-dH-ta*-, zu \**daH* 'geben', ved. *da-t-tá* suchen, was schliesslich die Bedeutung 'von Mithra gegeben / geschaffen' gibt, als Paralelle zu amed. \**mi9ri-dāta*-, \**mi9ra-dāta*-, s.d. (vgl. Mayrhofer 1996: 715).
- \*mi9rina- m. N.pr. (amed.), akkad. *mi-it-ri-na-a*', gr. Μιθρίνης (JUSTI 1895: 214a f.); nach HINZ Koseform auf \* °*ina-* zu \**mi9ra-* (1975: 168).
- \*mi9raica- m. N.pr. (amed.), el. *mi-tur-ri-iz-za*, ohne Kommentar bei HINZ / KOCH (1987.2: 940).
- \*mi9raina- m. N.pr. (amed.), akkad. *mi-it-ra-en*, *mi-it-ra-ai-ni*, *mi-it-re-e-na-a* '(HINZ 1975: 167; MAYRHOFER 1973: 205, No 8.1147; SCHMITT 1998: 185f.), gr. Μιθρήνης (JUSTI 1895: 214a f.), Bildung auf \* °aina- zu \* miθra-, nach HINZ bedeutet es etwa 'mithrahaft' oder 'freundlich'? (1975: 167), mparth. Mihrēn <mtryn, mtryny>, *mitrynk Mihrēnak* <mtrynk> m. N.pr. (GIGNOUX 1972: 58b; SCHMITT 1973.1: 289f., No 11.1.8.3.2; SCHMITT 1998: 185f.), mp. *Mihrēn* <mtlyny> m. N.pr. Lw. < \* *miθraina-* (GIGNOUX 1986: 128, No 642).
  - Ap. \*miçaina- m. N.pr., el. mi-iš-še-na (HALLOCK 1969: 732b; HINZ / KOCH 1987.2: 928), nach MAYRHOFER "wohl Patronymikon [oder Hypokoristikon?] zu \*Miça-/\*Mi@ra-, ..." (1973: 205, No 8.1147), HINZ deutet den Namen als 'freundlich' oder 'mithrahaft', mit \* °aina-Bildung zu ap. \*miça- (1975: 165).
- \*mi9rauka- m. N.pr. (amed.), syr. *Mihrūq*, nach HINZ geht "die syrische Form auf medisch \*mi9rauka- zurück, das noch nicht belegt ist." (1975: 165, mit Lit.; vgl.: MAYRHOFER 1973: 205, No 8.1151; SCHMITT 1973.1: 289f., No 11.1.8.3.2.), mp. *Mihrōg* m. N.pr. Lw. < \*mi9rauka-.
  - Ap. \**miçauka* m. N.pr., el. *mi-iš-šu-uk-qa*, mit HINZ Koseform auf \* °*auka* (1975: 165, mit Lit.; vgl.: MAYRHOFER 1973: 205, No 8.1151; SCHMITT 1973.1: 289f., No 11.1.8.3.2.), anders GERSHEVITCH (1969: 190).
- \*mi9ra-upastā- m. N.pr. (amed.), gr. Μιθροπαύστης, Μιθρωπάστης, Justi deutet als 'Mithra anbetend' (1895: 216b; vgl. ZGUSTA 1955: 276, No 548), akkad. *mit-ri-ú-pa-as-tu*<sub>4</sub>, nach EILERS bedeutet der Name wohl 'Mithra-Beistand' (1936: 173<sub>1</sub> ZDMG), desgleichen BENVENISTE (1966: 105), SCHMITT (1971: 20<sub>130</sub>f.) und HINZ (1975: 168), zu jav. ap. *upa-stā* f. 'Beistand, Hilfe'.

- \*mŭ9raica- ON (amed.), el. *mu-ut-ri-za-iš*, *mu-ut-ri-iz-za-an* (HALLOCK 1969: 735a), nach HINZ Koseform auf \* °aica-, zu aav.  $m\bar{u}9ra$ -, jav.  $m\bar{u}9ra$  n. 'Harn', ved.  $m\bar{u}tra$  n. 'Harn' (1975: 170).
- \*mrzuka- m. N.pr. (amed.), el. *mar-su-uk-ka* (HALLOCK 1969: 727; MAYRHOFER 1973: 192, No 8.994; HINZ / KOCH 1987.2: 889), von MAYRHOFER als \**mrzu-ka-* umgeschrieben und zu khot. *mulysga-*, buddh. sogd. *mwrzk* 'kurz' gestellt (1973: 193, No 8.999), desgleichen HINZ (1975: 169f.); MAYRHOFER erwägt dazu als Alternative \**Marz-uka-*, zu jav. *marɔza-*m. 'Mark, Grenzgebiet' (1973: 193, No 8.999), was HINZ zögernd ablehnt (1975: 169f.). Ap. \**mrduka-* m. N.pr., el. *mar-du-ka*, *mar-du-uk-qa* (HINZ / KOCH 1987.2: 880).
- \*mrzvanta- m. N.pr. (amed.), el. *mar-su-un-da* (HALLOCK 1969: 727a), HINZ deutet den Namen als 'der Märker'?, zu jav. *marəza-* m. 'Mark, Grenzgebiet', mp. np. *marz* Lw. (1975: 170), wobei er früher den Namen zu jav. *marəz-* 'streifend berühren' gestellt hatte (1973: 112).
  - Ap. \**mrdvanta* m. Npr., el. *mar-du-un-da*, ohne Kommentar bei HALLOCK (1969: 725b).
- \*nabā-bṛzana- m. N.pr. (amed.), gr. Ναβαρζάνης, von Justi als 'der die Sippe hochbringt' erkannt (1895: 218b), desgleichen MAYRHOFER: "... leichter durch Haplologie aus \*Nabā-bṛz° denn aus \*Nāfa-bṛz° erklärt ..." (1973: 210, No 8.1220, mit Lit.; HINZ 1975: 170). Ich will hier noch auf eine andere Lesungsmöglichkeit als \*nā-bṛzana- 'der die Männer hochbringt' hinweisen.
  - Ap. \*nāfa-brdana- m. N.pr., el. na-pa-par-tan-na (HALLOCK 1969: 736b), 'der die Sippe hochbringt' (HINZ 1975: 170, mit Lit.).
- \*nāma-sava- m. N.pr. (amed.), aram. *nmsw*, bei EILERS mit einem Fragezeichen versehen (1954-56: 332, AfO), von HINZ als 'Namen-Nutzen' gedeutet und im Hinterglied zu aav. *sauuā* n., aav. jav. *sauua* m. 'Nutzen, Vorteil' gestellt (1975: 172).
- \*narya-sanga- m. N.pr. (amed.), el. *na-ri-šá-an-ka* Personen- und Gottesname (HALLOCK 1969: 737b; HINZ 1973: 51; HINZ / KOCH 1987.2: 992; MAYRHOFER 1969: 113), *na-ri-ya-šá-an-qa* (HINZ / KOCH 1987.2: 993), mparth. *nryshw*, mparthT *nryssf*, mp. *nrsh-y*, mpT *nrysh* < *narya-sa(n)ha-*, gr. Ναρσαιου (BACK 1978: 237, No 228a, mit Lit.; vgl. GIGNOUX 1972: 30a f.); zu jav. *nairiiō-saŋha-* m. Name einer Gottheit (*Yazata*), die des Götterbotenamts waltet, arm. *Narseh* Lw. < mittelir. (BENVENISTE 1966: 89f.; MAYRHOFER 1973: 211, No 8.1242, mit Lit.; HINZ 1975: 174, mit Lit.).
- \*nariāspa- m. N.pr. (amed.), akkad. *na-ar-ya-a-as-pi* (HINZ 1975: 174), el. *na-ri-ya-áš-ba* (HINZ / KOCH 1987.2: 992), HINZ deutet den Namen als 'der mit männlichen [mannhaften] Rossen' (1975: 174).
  - Ap. \*naryāsa- m. N.pr., aram. nrys, bedeutet mit HINZ 'der mit mannhaften Rossen', mit dem Hinweis: "\*narya-asa- als ap. Gegenstück zu dem neugefundenen medischen Eigennamen \*naryāspa-" (1975: 174), anders HINZ 1973: 51.
- \*nā-spanta- m. N.pr. (amed.), el. *na-áš-pan-da* (HALLOCK 1969: 738a; HINZ / KOCH 1987.2: 976), GERSHEVITCH las es als \**nā spanta<sup>h</sup>* 'incremental man', unter Verweis auf jav. *spɔṇtəm narəm* (1969.1: 214), desgleichen HINZ' 'heiliger Mann' (1975: 174); MAYRHOFER zitiert GERSHEVITCH kommentarlos (1973: 212, No 8.1253).
- \*nauāza- m. N.pr. (amed.), gr. Νάβαζος, von Justi als 'Schiffer' erkannt und zu jav. nauuāza- m. 'Schiffer' gestellt (1895: 218b), mparth. nāwāz, sogd. nw''z 'Schiffer', ved. nāvājá- m.

- 'Schiffer, Bootsmann', arm. *navaz* Lw. 'Schiffer' < mittelir. (BARTOLOMAE 1904: 1047; HÜBSCHMANN 1897: 201, No 433; MAYRHOFER 1996: 38).
- \*nāzuka- m. N.pr. (amed.), el. *na-su-uk-ka* (HALLOCK 1969: 737b; HINZ / KOCH 1987.2: 994), deutet BENVENISTE als 'tendre, delicat', zu mp. np. *nāzūk* 'dünn, fein, zart' (1966: 90), ebenso MAYRHOFER, wobei er noch auf mparth. *n'zwg*, manich.sogd. *n'zwk* verweist (1973: 212, No 8.1251; vgl. JUSTI 1895: 227b f.; HINZ 1975: 175); nkurd.-k. *Nazê* f. N.pr. (KARTAL 1992: 200a), türk. *Naz-l1* f. N.pr. Lw. (mit türk. Suffix °*I1*: 'zärtlich') < iran.
  - Vgl. mp. n'dwk-y N.pr., mparth.  $ndwk < n\bar{a}d\bar{u}k(?)$ , gr. Nαδωκ, viell. zu mpT n'z- 'sich brüsten' (BACK 1978: 234, No 218, mit Lit.).
- \*nisāya- m. N.pr., ON (amed.), el. nu-iš-šá-ya (WEISSBACH 1911: 151; HALLOCK 1969: 739b; HINZ / KOCH 1987.2: 1008), nu-šá-ya (HINZ / KOCH 1987.2: 1012), akkad. ni-is-sa-a-a Ort in Medien (WEISSBACH 1911: 151; EILERS 1988: 330<sub>107</sub>), aram. nysy ein Meder, vgl. gr. Nησαιζ (HINZ 1975: 176, mit Lit.; HINZ 1973: 146; BARTHOLOMAE 1904: 1085f.), assyr. nisaya, unter Assarhaddon, ca. 678 (SCHEFTELOWITZ 1905: 274). Von EILERS mit Präfix ni° zu jav. si-: say-, ved. śi-: śay- 'liegen' gestellt und als 'Niederlassung, Niederung' gedeutet (1987: 69f.).
  - Ap. *nisāya-* <nis'y> m. N.pr. Nom. Sg. (< amed.) Nisāya, Name einer Landschaft in Medien.
- \*ništāvana- m. N.pr. (amed.), aram. *nštwn* (aus *nštwn*' Dat. Pl.), von ALTHEIM (bei HINZ) zu aav. jav. *ni-štā-* 'instituere, anordnen, befehlen' gestellt und als 'Anordnung' übersetzt (1975: 176), wobei HINZ dies als 'Verfügung' deutet (1975: 176, mit Lit.; vgl. HINZ 1973: 43f., mit Lit.). BAILEY setzt \**ništavān-* an und verweist auf oss. *nistáuän*, *nystuán* 'Auftrag, Empfehlung, Testament' (bei HINZ a. a. O.); vgl. nkurm.-k. *n1ṣtevan* 'Einwohner, Einsiedler'.
- \*naizaka- m. (amed.), aram. nzk, nach HINZ "eigentlich würde man aram. \*nyzk erwarten", syr. naizkā, arab. nayzak, nayzaq (1975: 172; Justi 1895: 229a), von Greenfield / Shaked als naiza-ka- gelesen und zu jav. naēza- n. 'Spitze (spez. der Nadel)' gestellt (bei HINZ 1975: 172; vgl. Bartholomae 1904: 1037), mp. nēzag <nyck>, np. nēzah Lw. 'Lanze, Speer', arm. nizak Lw. (Nyberg 1931: 157; Mackenzie 1971: 59; Boyce 1977: 66), nkurm.-k. nize, nēze 'Seitengewehr, Bajonett'.
- \*naizaukā- f. N.pr. (amed.), el. *ni-su-ka* (HALLOCK 1969: 738b; HINZ / KOCH 1987.2: 1003), mit MAYRHOFER: "Vielleicht Feminisierung eines \**Naiz-uka- ~ Nēz-ak ...*" (1973: 212, No 8.1258), nach HINZ mit Koseform auf \* *auka-* zu jav. *naēza-* n. "Spitze' spez. der Nadel" (1975: 172; BARTHOLOMAE 1904: 1037).
  - Viell. ap. \**naida*° / \* °*naida* als Vor- und Hinterglied im Kompositum (HINZ 1975: 172, 188; MAYRHOFER 1973: 143, No 8.285).
- \*pāçam-zūra- ON (ap.-med.), el. *ba-iš-šá-um-su-ra*, ohne Kommentar bei HINZ / KOCH (1987.1: 126), vielleicht im Vorderglied zu amed. \*pā\$pram m. N.pr. 'Schutz' s.d., im Hinterglied zu \*zūrah- 'Unbill, Böses, Übel' s.d.

- \*para-hvā9ra- ON (amed.), gr. Παραχοαθρας, Παρυάδρης, von SCHULZE (nach BURNOUF) zu jav. pouru.x<sup>v</sup>ā9ra- Adj. gestellt (1895: 217<sub>+2</sub>), ebenso HERZFELD (1934: 27<sub>+1</sub>), vgl. jav. pouruš.x<sup>v</sup>ā9ra- Adj. 'der viel Behagen, Glück, Wonne gewährt', mp. pur xwārīh, arm. parxar (BARTHOLOMAE 1904: 903f.).

  S. \*fā9raka-.
- \*pari-daiza- m. N.pr. (amed.), akkad. par-de-su, pa-ar-de-e-su, gr. παράδεισος (HINZ 1975: 179), hebr. pardēs, arm. partēz, np. pālēz 'Garten' Lw. (vgl. LENZT 1926: 298, No 133) < \*pardēz < amed. \*paridaiza-, nkurm.-k. pariz, parêz 'Park, Garten', Parêz ..., Parîza/e f. N.pr. (KARTAL 1992: 208a f.). Nach BRANDENSTEIN / MAYRHOFER: "Das bekannte Wort παράδεισος müsste im ap. \*paridaidā- f. 'umwallter Lustgarten' lauten (erhalten ist aus späterer Zeit und mit schlechter Orthographie paridayadā-); aber das -σ- weist auf einen anderen Dialekt hin, wohl medisch; ..." (1964: 8); jav. pairi-daēza- m. 'eine rings-, rundum gehende, sich zusammenschliessende Umwandlung, Ummauerung' (BARTHOLOMAE 1904: 865).

Ap. paridaida- m. 'Lustgarten, Wildpark', mit schlechter Orthographie "... (nur in spätachämenid. par<sup>a</sup> day<sup>a</sup> dām für paridaidam und elam. bar-te-taš ...)" (BRANDENSTEIN / MAYRHOFER 1964: 137, vgl. 8; vgl.: HINZ 1975: 179; HINZ / KOCH 1987.1: 160; HAURI 1973: 57<sub>+179</sub>, mit Lit.; MITTELBERGER 1965: 110) > mp. \*pardēd (SCHMITT 2002: 49<sub>+33</sub>). Iran. (arabisierte Form) Fīrdēs FN.

S. \*tīhū-pardaiza-?

- \*pari-saka- m. N.pr. (amed.), akkad. *par-ri-sa-ka-a'* (EILERS 1940: 221 ZDMG), nach HINZ 1975: 180 wohl zu aav. jav. *pa<sup>i</sup>ri-sak-* 'verlaufen in der Zeit von bis, sich erstrecken, dauern von bis' (BARTHOLOMAE 1904: 1553f.).
- \*paru-gauzī- f. N.pr. (amed.), el. bar-ru-ku-iz-zí-iš, liest GERSHEVITCH als "\*paru-xauzī- (with z < dhs) 'possessing many dresses" und führt es auf khot. khauysa 'piece of cloth, rag' zurück (1969.1: 219), was MAYRHOFER als 'gewagte Konstruktionen ...' bezeichnet (1973: 215, No 8.1292), HINZ deutet den Namen als 'viel verhüllend'?, den er im Vorderglied zu ap. paru- 'viel' und im Hinterglied zu jav. gaoz-: guz- 'verbergen, verstecken' stellt (1975: 181; vgl. HINZ / KOCH 1987.1: 157).
- \*paru-farnah- m. N.pr. (amed.), *bar-ru-bar-na*, ohne Kommentar bei HINZ / KOCH (1987.1: 157), vielleicht 'viel Glück / Glanz habend'.
- \*paru-x³ā9ra- m. N.pr. (amed.? Oir.?), el. ba-ru-ma-at-ra, bar-ru-ma-ut-ra (HALLOCK 1969: 675b), gr. Παραοάθρας, arm. parxar (1904: 903f.); von BENVENISTE zu jav. pouru.x³ā9ra-, pouruš.x³ā9ra- 'qui donne beaucoup de jouissance' (Epitheton von Göttern und Bergen) gestellt (1966: 80), desgleichen MAYRHOFER (1973: 141, No 8.265) und HINZ (1975: 182).
- \*paru-zanānām f. Gen. Pl. (amed.), el. par-ru-za-na-na-um, ba-ru-za-na-na-um (HALLOCK 1969: 742a; HINZ 1973: 148; HINZ / KOCH 1987.1: 158, 161), zu aav. jav. pouru-, pouru-, ap. paru-, ved. purú- Adj. 'viel' und jav. "zana- (im Hinterglied) 'Menschengeschlecht, Rasse' (in: sruuō.zana- 'zur Rasse des Gehörnten gehörig'), ved. jána- m. 'Wesen, Mensch; Geschlecht, Stamm, Volk'.

Ap. *paru-zanānām* (< amed.) <pr"uzn'n'm>, <pr"uvzn'n'm>, <pr"uv zn'n'm> f. Adj. Gen. Pl. 'von vielen Arten / Stämmen' (HINZ 1973: 148).

- \*parta-kānu- N.O. (amed.), mit SCHEFTELOWITZ: "Unter Sargon (ca. 715) werden uns auch medische gaue genannt wie *Partakānu*-, in welchem das altiranische suffix *-kāna-* ist, ...' (1905: 274).
- \***partara**-? m. N.pr. (amed.?), lyd. *bartaraš*, gr. Πάρταρας, für Diskussion und Literatur siehe HINZ (1975: 181).
- \*partava-? N.pr. (amed.), akkad. *pa-ar-ta-am-mu*, *par-ta-a-ma*, mit Diskussion und Literatur bei HINZ (1975: 181).
- \*partu-bāra-? ON (amed.?), el. *ba-ir-du-ba-ra* (HALLOCK 1969: 675a), mit Diskussion und Literatur bei HINZ (1975: 181).
- \*parvaspa- ON (amed.), el. *par-maš-ba* (HALLOCK 1969: 741a), von MAYRHOFER als \**parv-aspa* gelesen und zu jav. *pouru.aspa* Adj. 'der viele Rosse besitzt, rossereich' gestellt, gr. πολυιππος 'rossereich' (brieflich an HINZ 1973: 78; HINZ 1975: 183; vgl. BARTHOLOMAE 1904: 899).
- \*parvaspaka-? ON (amed.), el. *bar*??-*ru-iš-ba-ak-qa*, vielleicht zu \**parvaspa*-, mit Diskussion und Literatur bei HINZ (1975: 183).
- \*parvaštā- m. N.pr. (amed.), assyr. *pa-ru-uš-ta*, GRANTOVSKIJ (bei HINZ) verweist auf ved. *puraḥ-sthātár* 'an der Spitze stehend, führend', was HINZ als 'vorne stehend' deutet und hier auch hebr. *prmšt*' heranziehen will (1975: 183).
- \*pasuka- m. N.pr. (med.), el. *ba-iš-šu-uk-ka*, *ba-šu-qa*, *ba-šu-uk-qa*, ohne Kommentar bei HINZ / KOCH (1987.1: 127, 165).
  - Ap. \*pa9uka- m. N.pr., el. pa-tu-ik-qa (HINZ / KOCH 1987.1: 127).
- \*pašca- Präp. (amed.) 'Vize-, Unter-', nach Brandenstein / Mayrhofer vor dem Titel amedap. \*°da9a-pati- 'Unter-Zenhschaftsführer' (1964: 138), in: el. ba-iš-za da-sa-bat-ti-iš-be = ap. \*pasca-da9apati- 'vice-decurions' (Hallock 1969: 676a; Hinz / Koch 1987.1: 127), aram. pasšrt = \*pasča-rāti- f. 'Nachgabe' im Sinne von 'Zusatz, Nachtrag' (Hinz 1975: 184, mit Lit.); zu jav. pasca° 'nach, hinten', ap. pasā 'nach', mp. np. pas, mparth. paš 'dann, nacher, hinten', nkurm.-k. paṣ 'hinten', ved. paścā Adv. 'hinten, nach, zurück, später' (Mayrhofer 1996: 110).
- \*pati-aspa- m. N.pr. (amed.), el. bat-ti-áš-ba, bat-ti-iš-ba (HALLOCK 1969: 676a f.; vgl. HINZ / KOCH 1987.1: 167, 169), von BENVENISTE als \*patyaspa- 'qui est l'égal d'un cheval' gedeutet (1966: 81), ebenso MAYRHOFER (1973: 143, No 8.292) und HINZ (1975: 185).

  Ap. pati-asa- m. N.pr., el. bat-ti-áš-šá, bat-ti-iš-šá (HALLOCK 1969: 676b), el. bat-te-šá, bat-te-iš-šá (MAYRHOFER 1973: 142, No 8.274; vgl. HINZ / KOCH 1987.1: 166, 169), bat-ti-ya-iš-šá (HINZ / KOCH 1987.1: 173), GERSHEVITCH sieht in \*paty-asa- die Entsprechung zum altmedischischen \*paty-aspa- (1969.1: 224), BENVENISTE deutet es als 'qui est l'égal d'un cheval' (1966: 81; HINZ 1975: 185, mit Lit.).
- \*pati-frāsa- m. (amed.), aram. *ptyprs* Abl. Sg., *ptyprsn* Abl. Pl., *ptptrs*' Dat. Sg., akkad. *pát-pa-ra-su*, *pát-ip-ra-a-su*, nach EILERS "Ein 'Vorleser' ('Protokollführer'?) wäre keineswegs unmöglich." (1940: 19, vgl. 9f.; vgl. EILERS 1985: 32); HINZ deutet das Wort als 'Profoss', wobei er die Deutung von EILERS auch für möglich hält (1975: 186, mit Lit.).

- \*pati-krza- m. N.pr. (amed.), el. *bat-ti-kur-za*, ohne Kommentar bei HINZ / KOCH (1987.1: 170).
- \*pati-nāša- m. N.pr. (amed.), el. *bat-ti-na-iš-šá*, *bat-ti-na-ša*, ohne Kommentar bei HINZ / (KOCH 1987.1: 171).
- \*pati-štāna- m. N.pr. (amed.), el. *bat-ti-iš-da-na* (HALLOCK 1969: 776b; HINZ / KOCH 1987.1: 170), akkad. *pa-ti-iš-ta-na-a*', vielleicht zu jav. *paitištāna-* n. 'Standort, Wohnstätte', jav. *'stana-* n. 'Stand. Stelle', vgl. ved. *pratiṣṭhāna-* n. 'Standort; Fussgestell' (HINZ 1975: 189, mit Diskussion und Literatur).
- patiy-a-zbayam Impf. 1. Sg. (amed.), altmedische Form in:
  - Ap. *patiy-a-zbayam* <ptiyzbym> impf. 1. sg. 'ich ordnete an, ich proklamierte / gebot / befahl', zu amed. \*zbā- 'rufen', aav. jav. zbā-: zū- '(an)rufen', ved. hav-: hū- '(rituell, beim Opfer) anrufen, herbeirufen'(HINZ 1973: 149; MAYRHOFER 1996: 809f.). Nach BRANDENSTEIN / MAYRHOFER: "Der Anlaut (zb-) erweist dieses Verbum des Herrschaftsbereiches als medisch" (1964: 157).
- \*pati-zbāta- VAdj. (amed.? ostir.?), aram. *ptyzbt*, Inschrift von Qandahār I, von HINZ als 'verboten' gedeutet (1975: 190).
- \*pā9ra-gadā- ON (amed.), el. *bat-rák-qa-taš*, *bat-ra-qa-da*, *bat-ra-qa-taš*, *bat-tur-ra-qa-daš* 'Pasargadae' (HALLOCK 1969: 676a; HINZ 1975: 190, mit Diskussion und Literatur; HINZ / KOCH 1987.1: 168, 173).
  - Ap. el. *ba-iš-ra-qa-da*, *ba-iš-sir-qa-da* 'Pasargadae' (HALLOCK 1969: 676a; HINZ 1975: 190, mit Diskussion und Literatur; HINZ / KOCH 1987.1: 126, 168).
- \*pā9ra-gadaka- ON (amed.), el. *bat-ra-qa-tuk-taš*, ohne Kommentar bei HINZ / KOCH (1987.1: 168).
- \***pā9ra-kata-** ON (amed.), el. *bat-ra-ka-taš*, *bat-ra-ka-da*, *ba-iš-ra-ka-da*, *ba-iš-šir-ka-da* (HALLOCK 1969: 676a), gr. Πασαργάδαι,
- \*pā9ram m. N.pr. (amed.), el. *pa-áš-ra-an* 'Schutz' (HINZ/KOCH 1987.1: 110).
- \*pā9ramāna-? ON (amed.), el. ba-at-[ra]-ma-na, HINZ deutet den Namen als 'Schutz-Haus', falls, meint er, das Zeichen -[ra]- von ihm richtig ergänzt sei (1975: 190).
- \*pitā9ra-? m. N.pr. (amed.), el. pi-da-tur-ra, ohne Kommentar bei HINZ/KOCH (1987.1: 190).
- \*pu9ra- m. N.pr. (amed.), el. *pu-ut-ra*? (HALLOCK 1969: 746b) deutet GERSHEVITCH als 'Sohn' (1969.1: 224), desgleichen HINZ (1975: 194), was nach MAYRHOFER "vielleicht \*Budra- = aw.  $Bu\delta ra$  m. N.pr.; oder mit GERSH. ..." geben könnte (1973: 221, No 8.1380).
- \***pairi-šyāti-** m. N.pr. (amed.), gr. παιρισάδης, vgl. *pīršād*, *pirišāti* (Justi 1895: 237b f., vgl. 252b), assyr. *pi-ri-šá-a-ti*, bedeutet mit HINZ (nach GRANTOVSKIJ) 'Überglück' (1975: 178).
- \*paisas-kara- m. (amed.), el. *be-a-ši-iš-kur-ra-iš-be*, *be-ši-iš-kur-ráš-be* Pl. 'ornament makers' (HALLOCK 1969: 677a; HINZ / KOCH 1987.1: 177, 186), ebenso gedeutet von HINZ: 'Ornamentiker, Zierartmacher, Dekorateure' (sowie CAMERON 'ornament makers'), zu jav.

- paēsah- n. 'Zierat, Schmuck' (jav. pis-: paēs- 'farbig machen, zieren'), ved. péśas- n. 'Schmuck, Zierart, Farbe' (ved. piś-: peś- 'aushauen, zurechtschneiden, bilden, formen, schmücken) und Suffix \* 'kara- 'machend, 'macher' zu \*kar-: kr- (1973: 73; HINZ 1975: 178).
- \*paurāta- m. N.pr. (amed.), hebr. pwrt', nach HINZ mit \* ata-Verstärkung als Kurzname zu einem mit \*pauru- gebildeten Kompositum wie \*pauru-bāta- oder \*pauru-canah- (1975: 191).
- \*pauru-bāta-, m. N.pr. (amed.), aram. pwrbt viell. 'he who has much wine', für die Diskussion siehe HINZ (1975: 191, mit Lit.).
- \*pauru-canah- f. N.pr. (amed.), akkad. pu-ru-šá-na-a-('a), bedeutet mit HINZ 'viel Verlangen habend', nach ihm, ap. wäre \*paru-canah-(1975: 191).
- \*pauru-hāta- (amed.), akkad. *pu-ur-ḥa-at, pu-ur-ḥa-a-tú, pu-ru-ḥa-a-tú* (EILERS 1940: 14<sub>6</sub>f.; HINZ 1975:, 182, vgl. 191), nach HINZ dürften diese akkadische "Schreibungen ... eine medische Ausprägung (mit u-Epenthese) \*pauruhāta- meinen", was er als 'mit viel Reichtum' übersetzt und im Hinterglied zu ved. sātá- 'verdient, n. Erlangtes' stellt (1975: 182), zu san - 'gewinnen, erlangen, versschaffen'.
  - Ap. \**paru-hāta-* N.pr., *par-ru-ha-a-tú* (HINZ 1975:, 182).
- \*pauru-šyāti- f. N.pr. (amed.), akkad. *pur-ru-uš-ti-iš*, pu-ru-uš-šá-a-tú, pu-ur-šá-a-tú, pu-ru-šáa-tú, pu-ru-uš-ti-iš, pu-ru-u'-šá-ti-iš, Name einer Königin (EILERS 1940: 14<sub>6</sub>f.; HINZ 1975: 182, vgl. 191), MAYRHOFER deutet den Namen als 'mit vieler Glückseligkeit' (1973: 141, No 8.266), und HINZ als 'mit viel Freude, Glück' (1975: 182, 191).
  - Ap. \*paru-šyāti- f. N.pr., el. ba-ru-ši-ya-ti-iš, bar-ru-ši-ya-ti-iš (EILERS 1940: 14<sub>6</sub>f.; HALLOCK 1969: 675b; MAYRHOFER 1973: 141, No 8.266; HINZ 1975: 182, mit Lit.), gr. Παρύσατις, von Justi als 'viel Annehmlichkeit, Fröhlichkeit gewährend' gedeutet (1895: 244).
- \*prkšāspa- m. N.pr. (amed.), gr. Πρηξάσπης, deutet JUSTI als 'junge Rosse besitzend' (1895: 255a), nach HINZ bedeutet es 'Starkross', auf dem Siegel des Aspacanāh, dessen Sohn Prexaspes hiess (1975: 193, mit Lit.), unsicher bleibt el. pa-ir-?-rák-?-áš?-pi (HALLOCK 1969: 741b; MAYRHOFER 1973: 215, No 8.1288; HINZ 1975: 193, mit Lit.; HINZ / KOCH 1987.1: 124).
- \*pṛṣu- m. N.pr. (amed.), el. *pír-šu-iš* (HALLOCK 1969: 745b; HINZ / KOCH 1987.1: 221), bedeutet nach HINZ 'Rippe, Flanke', zu jav. pər su- m. 'Rippe', ved. párśu- f. 'Rippe' (1975: 194, mit Lit.). S. \*pṛsuka-.
- \*pṛṣuka- m. N.pr. (amed.), el. *píṛ-ṣu-uk-ka* (HALLOCK 1969: 745a; HINZ / KOCH 1987.1: 221), mit \* \* ka-Ableitung zum \* pṛṣu- 'Rippe', s.d. (HINZ 1975: 194).
  - Ap. \*pr9uka- m. N.pr., el. bar-du?-uk-qa? (HINZ 1975: 194; vgl. HINZ / KOCH 1987.1: 222), mp. pahlūg, np. pahlū 'Seite, Rippe' (> nkurm.-k. pāl 'Seite', partū 'Rippe' < \* $par \vartheta uh < *par \vartheta ug < *pr \vartheta uka$ -). Daneben ap. \* $pr \vartheta uk\bar{a}na$ - m. N.pr., el. pir-du-ka-na(HALLOCK 1969: 743b), nach MAYRHOFER "wohl Patronymikon" auf \* ana- zum \*pṛ9uka-(1973: 216, No 8.1313), ebenso HINZ (1975: 194).
    - S. \**pṛsu-*.

- \*rafsauka-? m. N.pr. (amed.), el. *ráb-šu-ka* (HALLOCK 1969: 748a), umstritten (HINZ 1975: 195, mit Diskussion und Literatur; vgl. HINZ / KOCH 1987.2: 1029); vgl. \**rafsya*-.
- \*rafsya- m. N.pr. (amed.), el. *ráp-ši-ya*, ohne Kommentar bei HINZ / KOCH (1987.2: 1029); vgl. \**rafsauka-*.
- \*ragā- ON (amed.), el. *rák-qa*, babylon. *ra-ga-*', heute *Rey* (WEISSBACH 1911: 153; HINZ / KOCH 1987.2: 1025), gr. ἡάγα, ἡάγη (EILERS 1982: 11; vgl. BARTHOLOMAE 1904: 1497), mp. *rd-y* (*Idy*), mpB *l'k'* < *ragā* (BACK 1978: 253, No 286).
  - Mit Eilers Landschaftsname  $R\bar{a}gh$  (Kanton in Badachschan), Ortsnamen  $R\bar{a}gha$  (nordwestl. v. Hindubāgh),  $sp\bar{i}ra-r\bar{a}gha$  (nordwestl. v. Quetta), Flussnamen  $R\bar{a}\gamma$  (in Afghanistan) und  $R\bar{a}\gamma\bar{a}n$  (in Kirman) "... bietet sich zur Anknüpfung der altpersische Landschafts- (noch nicht Orts-)name  $Rag\bar{a}$  ..." an; nach ihm gehören diese zu ai.  $l\acute{a}g$ -ati 'haftet an, hängt an', also = '(Berg-)Hang', np.  $r\bar{a}vad$  'Bergwiese, Alm' < \* $r\bar{a}\gamma$ - $va\delta$  ... (1988: 301, 364 $_{214ff}$ , vgl. 314 $_{24}$ ) < 'hangreich' = \* $r\bar{a}gavat\bar{i}$  (1988: 364 $_{1.218}$ ).
- \*rambaka- m. N.pr. (amed.?), gr. Ταμβάκᾶς Name eines Meders, umstritten (JUSTI 1895: 258a; SCHMITT 2002: 111f., mit Lit.).
- \*rana-zbātā-? m. N.pr. (amed.), gr. Ῥανοσβάτης (Justi 1895: 259a), mit Hinz im Vorderglied zu jav. rōna- n. 'Kampf, Treffen' (vgl. aav. rāna-, rạna- m. 'Streiter, Kämpfer'), ved. ráṇa- m. 'Ergötzen, Lust, Kampf', im Hinterglied geht es vielleicht auf jav. zbātar- m. 'Rufer, Anrufer (der Gottheit)' zurück, ved. hvātar- m., nach ihm könnte das "einen 'Rufer zum Streit' meinen" (HINZ 1975: 199).
- \*rāšta- m. N.pr. (amed.), aram. *ršt* 'recht' (HINZ 1975: 200, vgl. 199f.), zu jav. *rāšta-* 'gerade; gerichtet' (vgl. ved. *rāsti-* f.), nk1rm.-k. *rast* 'recht, gerade, wahr, rechts'.
  - Ap. *rāstam* <r'stm> n. Nom. Akk. Sg. 'Recht', *rāstām* <r'st'm> Adj. Akk. Sg. f. 'die rechte, gerade', \**rāsta* m. N.pr., el. *ra-áš-da*, *ra-iš-da* 'recht' (HALLOCK 1969: 748a; HINZ / KOCH 1987.2: 1020), BENVENISTE las dies als \**rāšta* 'droit' (1966: 91); nach HINZ: "Medisch wäre \**rāšta* zu umschreiben, die elamische Wiedergabe erlaubt weder Unterscheidung noch Entscheidung." (1975: 199f.; MAYRHOFER 1973: 224, No 8.1415, mit Lit.), mp. np. *rāst* 'recht, gerade, wahr, rechts' geht auf die altpersische Form *rāsta*-zurück.
- \*rāštaxma- m. N.pr. (amed.), el. *ra-iš-da-ak-ma* (HALLOCK 1969: 748a; vgl. HINZ / KOCH 1987.2: 1025), nach HINZ Haplologie für \**rāšta-taxma-* 'recht (und) tapfer' (1975: 200, mit Lit.; MAYRHOFER 1973: 224f., No 8.1416, mit Lit.).
  - Ap. \*rāstahma- m. N.pr., el. ra-iš-da-ma (HALLOCK 1969: 748a; HINZ / KOCH 1987.2: 1025), ra-iš-da-u-ma (GERSHEVITCH 1969.1: 227), BENVENISTE schwankt zwischen dem Kompositum \*rāšta-ama- und dem Superlativ \*rāštatama- (1966: 91), was MAYRHOFER als "Unglaubhaft ..." bezeichnet, unter Verweis auf np. Rustam m. N.pr. (1973: 224, No 8.1416). GERSHEVITCH wollte den Namen el. ra-iš-da-u-ma als \*rāštā-va(h)va- lesen (a. a. O.), was MAYRHOFER findet: "; zum Hinterglied unwahrscheinlich GERSH. a. a. O." (1973: 225, No 8.1419). Mit HINZ Haplologie aus \*rāsta-tahma- 'recht (und) tapfer' (HINZ 1975: 200).
- \*rātā-xšahra-? f. N.pr. (mmed.), akkad. *ra-ta-aḫ-šá-aḫ*, die ältere Form \**rātā-xšaθra-* (HINZ 1975: 200f., mit Lit.), zu aav. jav. *rātā-* f. 'Gabe, Geschenk' aav. jav. *xšaθra-* n. 'Herrschgewalt, Herrschaft'.
  - Ap. *xšaçam* <xšçm> n. Nom. Sg. 'Reich, Herrschaft, Königtum', mp. *šahr* Lw. 'Land, Reich', np. *šahr* Lw. 'Stadt' < NWir. (wegen *'hr*), ved. *kṣatrá* n. 'Macht, Herrschaft, Gewalt, Regierung'.

- Vgl. \*baga-mihra-.
- \*ra9aištā- m. N.pr. (amed.), el. *ra-te-iš-da* (BENVENISTE 1966: 92; MAYRHOFER 1969: 111; SCHMITT 1972: 92; SCHMITT 1972.1: 144; HINZ / KOCH 1987.2: 1032), *ra-ti-iš-da* (HINZ / KOCH 1987.2: 1033; SCHMITT 2002: 112), von BENVENISTE zu jav. *ra9aēštā-* gestellt, ved. *ratheṣṭhā-* 'Wagenkrieger' (1966: 92), desgleichen HINZ (1975: 201) und MAYRHOFER (1973: 225, No 8.1423), vgl. GERSHVITCH 1969.1: 226; vgl. \**ra9yuka-*.
- \*raθyuka- m. N.pr. (amed.), el. *ra-ti-uk-qa*, von BENVENISTE wurde der Name als \**raθika*-gelesen und zu skr. *rathika* 'conducteur de char' gestellt (1966: 92), was anscheinend MAYRHOFER auch billigt: "\**Raθ-ika*-, Hypokoristikon zu einem mit \*(-)*raθa* 'Wagen' komponierten Namen;" (1973: 225, No 8.1424). HINZ liest den Namen "... versuchsweise \**raθyauka* als Koseform auf *-auka* zu \**raθya* 'Wagenfahrer'." (1975: 202, mit Diskussion und Literatur), während HINZ / KOCH es als \**raθyuka* transkribieren (1987.2: 1033); vgl. *raθaištā*-
- \*rāza-¹ m. (amed.), aram. rz Abl. Sg., rzyn Abl. Pl, rz' = rzh Dat. Sg., rzy' Dat. Pl., deutet HENNING (bei HINZ) als 'Geheimnis', np. rāz (HINZ 1975: 203).
- \*rāza-² m. (amed.), el. *ra-za-be* (HALLOCK 1969: 748b), von GERSHEVITCH (bei HINZ) zu mp. np. *rāz* 'Baumeister' gestellt, alte Bedeutung 'Mauer' wie noch heute im Indisch-Persischen (HINZ 1975: 203).
- \*raza-kāna- ON (amed.), el. *ra-za-ka-nu-iš* (HALLOCK 1969: 748b), deutet HINZ als 'Rebengrube'?, zu mp. *raz* 'Weinstock, Rebgarten' und np. *kān* 'Grube, Bergwerk', und bemerkt: "Noch heute werden in Iran die Rebstöcke im Graben angepflanzt." (1975: 203; HINZ / KOCH 1987.2: 1031).
- \*raza-kara- m. N.pr. (amed.), el. *ra-za-ka-ra* (HALLOCK 1969: 748b), von GERSHEVITCH (bei HINZ) als 'Weingärtner, Winzer' erkannt, was HINZ wörtlich als 'Rebstockmacher' übersetzt (1975: 203), mparth. *rzkr* 'vigneron' (GIGNOUX 1972: 63b).
- \*razam-barva-? m. N.pr. (amed.), akkad. *ra-za-am-ár-ma*, umstritten, mit Diskussion bei HINZ (1975: 203).
- \*razam-varga-? m. N.pr. (amed.), akkad. *ra-za-am-ú-mar-ga*, umstritten, mit Diskussion und Literatur bei HINZ (1975: 203).
- \*raza-pānāta-? m. (amed.), akkad. *a-ra-za-pa-na-ta-šú*, von MAYRHOFER (bei Hinz) als 'Wingertschütz' gedeutet, nach HINZ anscheinend mit verstärkender \* *ata-Bildung zu raza-pāna-* 'Rebenhüter' (1975: 204).
- \*rāzi-dāta- m. N.pr. (amed.), assyr. *ra-zi-da-tu*, bedeutet mit HINZ vielleicht 'Gebotgeschaffen', zu aav. *rāzan-* n. 'Gebot, Satzung, Anordnung' (1975: 204).
- \*razišta- m. N.pr. (amed.), assyr. *ra-zi-iš-tu*, entspricht nach HINZ aav. jav. *razišta-* Adj. 'der geradeste, rechtlichste', ved. *rájiṣṭha-* (1975: 204).
- \*razma- m. N.pr. (amed.), el. *ra-iš-ma*, ohne Kommentar bei HINZ / KOCH (1987.2: 1025). Vgl. \**razma-canah-*.

\*razma-canah- m. N.pr. (amed.), el. ra-iz-mi-za-na, ra-iz-mi-iz-za-na (HALLOCK 1969: 749a; HINZ / KOCH 1987.2: 1025), von GERSHEVITCH als \*razma-canah- 'longing for battle' gedeutet (1969.1: 228; HINZ 1975: 204). Nach MAYRHOFER: "Sicher ein Kompositum mit \*razman- (aw. rasman-) 'Schlachtreihe' (-i- für \*-a- vor Palatal); vgl. Namen wie razmī, \*Razmyōzān ..." (1973: 226, No 8.1432). Zum Hinterglied stellt MAYRHOFER auch "thematisiertes \*Razma-jan- 'in der Schlacht tötend'" zur Diskussion und verweist mit einem Fragezeichen auf jav. rasmō.jata- Adj. 'in der Schlachtreihe getötet' (a. a. O.), was HINZ nicht billigt (1975: 204).

Vgl. \*razma-.

- \*raznavatī- f. ON (amed.), el. *ra-zí-na-ma-ut-ti-iš*, *ra-zi-na-ma-ut-ti*, *ra-zí-nu-ut-ti-iš* (HALLOCK 1969: 748a f.), nach HINZ Bildung auf \* °vatīš 'reich an', wohl zu aav. *rāzan* n. 'Gebot, Satzung, Anordnung; Gebühr, Entlohnung', jav. *razan* n. 'Ordnung, Satzung' (1973: 78; HINZ 1975: 204).
- \*razura- m. N.pr. (amed.), el. *ra-su-ra*, BENVENISTE verweist zögernd auf jav. *razura-* und deutet als 'bois, forêt' (1966: 91). Nach MAYRHOFER: "Wenn jedoch *razura-* ... neben 'Pfahlwerk, Fanggehege, Wald' u. v. a. auch 'Rennbahn' bedeutete ..., dann wäre die Verwendung des Wortes in einem Wagenkrieger-Namen semantisch nicht mehr auszuschliessen. \**Razura-* müsste Kurzform eines solchen Namens gewesen sein [?]." (1973: 224, No 8.1413), ebenso HINZ (1975: 204; HINZ / KOCH 1987.2: 1030).
- \*raiva-ciθra- m. N.pr. (amed.), el. ra-a-ma-zí-is-ra (HALLOCK 1969: 747b; HINZ / KOCH 1987.2: 1019), von BENVENISTE als "... Ra-a-ma-ṣi-is-ra \*raiva-čiθra- 'de lignée splendide'," gelesen und zu jav. raēuuas-ciθra- (°rā- f.) Adj. 'von reicher Herkunft, von vornehmer Abstammung' gestellt (1966: 92; vgl. BARTHOLOMAE 1904: 1485), ebenso MAYRHOFER (1973: 223, No 8.1399, mit Lit.) und HINZ (1975: 196).
  - Ap. \**raiva-ciça-* m. N.pr., el. *ri-ma-zí-iš-šá* (HALLOCK 1969: 747b; MAYRHOFER 1973: 223, No 8.1399; HINZ 1975: 196;), *ra-a-ma-ti-iš*, *ra-a-ma-zí-šá* (HINZ / KOCH 1987.2: 1019).
- \*raiva-mi9ra- m. N.pr. (amed.), gr. Ρεομίθρης, von Justi als 'freundlichen Mithra habend, dem Mithra freundlich ist' gedeutet (1895: 260b), Hinz deutet dies als "reich durch Mithra' ... (oder aber 'reich-Freund'?)" (1975: 196), mp. *Rēv-Mihr* m. N.pr. (GIGNOUX 1972: 27b; GIGNOUX 1986: 154, No 812).
- \*raiva-mi9rāna- N.pr. (amed.), mp. rywntr'n (ly2mt2'n) Rēw-Mihrān, Name einer Familie (BACK 1978: 255f., No 299), zu \*raiva-mi9ra-.
- \*rštā-hufarnah-? m. N.pr. (amed.), el. *ir-iš-da-ú-pír-na*, von GERSHEVITCH als \*rštā(t)-(h)-ufarna(h)- 'having the good blessing of Justice' gedeutet, im Vorderglied verweist er auf jav. arštāt- f. N.pr. Name der Göttin (Yazata-) der Geradeheit / Aufrichtigkeit (1969.1: 192), was bei Mayrhofer mit einem Fragezeichen versehen wird (1973: 167, No 8.624). Nach HINZ: "vielleicht einfach das Vorderglied" zu jav. aršta- ("tā-f.) Adj. 'aufgerichtet; gerade, aufrichtig', und "das Ganze könnte so als 'Gerade-gutes-Glück' gedeutet werden." (1975: 207).
- \*rštām (amed.?) Akk. Sg. f., medische Form in:

Ap. *rštām* <'ršt'm> f. Akk. Sg. 'Gerechtigkeit', HINZ vergleicht es mit jav. *arštāt*- f. N.pr. Name der Göttin (*Yazata*-) der Geradeheit / Aufrichtigkeit (1973: 150; vgl.: Brandenstein / Mayrhofer 1964: 106; Bartholomae 1904: 205).

- \*rštāta- m. N.pr. (amed.), gr. 'Ασθάτης (MINNS 1915: 43), nach HINZ mit \* ata-Verstärkungsform zu jav. aršta-( tā- f.) Adj. 'aufgerichtet; gerade, aufrichtig', mparth. 'rštt (HINZ 1975: 207).
- \*ršti- f. (amed.), medische Form in:

  Ap. rštiš <'št[i]š> f. Nom. Sg. 'Speer, Lanze', nach HINZ "wohl medisch" (1973: 150),
  zu jav. aršti- f., ved. rsti- f. 'Speer, Lanze' (HINZ 1973: 140).
- \*ršti-bara- m. N.pr. (amed.), gr. 'Αστιβάρας (Justi 1895: 47b), el. *iš-ti-ba-ra*, *ir-iš-ti-bar-ra*, *ir-ti-bar-ra*, akkad. *áš-ta-bar-ri*, von Hinz als 'Lanzenträger' gedeutet; nach ihm liesse sich "die elamische Umschreibung ... auch ap. \*rstibara- lesen." (1975: 207, mit Lit.; vgl. MAYRHOFER 1969: 108; MAYRHOFER 1973: 171, No 8.683, mit Lit.; Hinz / Koch 1987.2: 775, 783, 792).
- \*ršti-manah-? m. N.pr. (amed.), el. *hi-iš-[ti*(?)]-*ma*(?)-*na*(?), ohne Kommentar bei HINZ / KOCH (1987.1: 665).
- \*ršti-manga-? m. N.pr. (amed.), el. *ir-iš-ti-man-qa*, *iš-ti-man-qa*, nach HINZ ist das Vorderglied \*ršti- f. 'Lanze, Speer' sicher, umstritten ist im jedoch das Hinterglied (1975: 207, mit Diskussion und Literatur; HINZ / KOCH 1987.2: 775, 792).
- \*ršti-pā-? m. N.pr. (amed.), el. *iš-ti*?-*ba*? (HALLOCK 1969: 706a), gemäss HINZ ist die Deutung "Lanzenschützer" (d.h. der mit Lanze schütz?) unsicher." (1975: 207). Mit SCHMITT vielleicht eine sogenannte "zweistämmige Koseform" zu dem Vollnamen *iš-ti-ba-ra* ~ ap. \**rštibara* (1972: 90), ebenso MAYRHOFER (1973: 171, No 8.682).
- \*ršti-suka- m. N.pr. (amed.), assyr. iš-te-su-uk-k(a), von HINZ im Hinterglied zu jav. sŭka-Adj. 'licht; m. Augenlicht' gestellt und als 'mit der Lanze glänzend' gedeutet (1975: 207).
- \*rštika- m. (amed.), altmedische Form in:
  - Ap. *rštika* <'ršt[i]k> m. Nom. Sg. 'Lanzenkämpfer', nach HINZ \* *'ka*-Ableitung zu \* *ršti-*f. 'Speer, Lanze' (1973: 150); vgl. ap. *uvarštika* <uvrštik>, <uv'rštik> m. Nom. Sg. 'ein tüchtiger Lanzenkämpfer', aus *hu* 'gut' und amed. \* *ršti* f. 'Lanze', jav. *aršti* f., ved. *rṣṭi*-f. 'Speer, Lanze' (HINZ 1973: 140).
- \*ršti-vahu- m. N.pr. (amed.), el. *hi-iš-ti-ma-u-ú-iš* (HALLOCK 1969: 697b; HINZ / KOCH 1987.1: 665), bedeutet mit SCHMITT 'mit der Lanze gut' (1972: 87), MAYRHOFER deutet dies als "Speer-gut, der gut mit dem Speer umzugehen weiss', vgl. ap. *u-v-(a)-r-š-t-i-k-*/uv-rštika-/ 'guter Speerschütze' ..." (1973: 160, No 8.524), wobei HINZ betont, dass "... es statt 'Speer' bei beiden Verfassern 'Lanze' heissen" muss (1975: 207f., mit Lit.).
- \*rštivaka- ON (amed.), el. *ir-iš-du-ma-ka*, nach HINZ mit \* \*ka-Ableitung zu einem von \*ršti-f. 'Lanze' gebildeten Adjektiv \*rštiva- (1975: 208; HINZ / KOCH 1987.2: 775).
- \*ršti-vaiga- m. N.pr. (amed.), akkad. *iš-tu-me-gu*, gr. 'Αστυάγγης, 'Αστυΐγας letzter König von Medien (Justi 1895: 47b f.), von Herzfeld als 'Lanzenschwinger' gedeutet (1934: 128f.), ebenso Hinz (1975: 208).

  Vgl. \*vaiga-.
- \*rštiya- m. N.pr. (med), el. *ir-iš-te-ya* (HALLOCK 1969: 703b; HINZ / KOCH 1987.2: 775), nach MAYRHOFER: "\*Rštiya-, Hypokoristikon zu einem \*Ršti-Kompositum." (1973: 167, No 8.626), HINZ deutet 'Lanzer', mit \* 'ya-Ableitung zu \*ršti- f. 'Lanze' (1975: 208).

- \*rta-bāzu- m. N.pr. (amed.), gr. 'Αρτάβαζος ein Meder, deutet Justi als 'reinen Arm habend (d. h. der seinen Arm, seine Kraft in Reinheit [Frömmigkeit] gebraucht)' (1895: 32f.), von HINZ als 'Arm der Rechten Ordnung' übersetzt (1975: 209); SCHMITT liest es als 'rtavazdah (1967: 132<sub>+97</sub>; SCHMITT 2002: 43f.), was HINZ nicht überzeugend findet (1975: 209); zurückhaltender Huyse, ohne Deutungsversuch (1990: 36, No 26, vgl. 35, No 23a, mit reicher Lit.).
  - Ap. \*rta-bādu- m. N.pr., el. ir-da-ba-du-iš (BENVENISTE 1966: 83, 116; HALLOCK 1969: 703a; HINZ / KOCH 1987.2: 767), nach MAYRHOFER: "Die Deutung als *Rta-bāduš* (Bv. 83) begegnet Schwierigkeiten ..." (1973: 163, No 8.573), HINZ deutet es als 'Arm der Rechten Ordnung' (1975: 208).
- \***rta-brzana-** m. N.pr. (amed.), el. *ir-da-pír-za-na* (HALLOCK 1969: 703a; HINZ / KOCH 1987.2: 768, 770), aram. *'rtbrzn*, gr. 'Αρτοβαζάνης (statt \*'Αρτοβαρζάνης), von HINZ (nach GERSHEVITCH) als 'der die Rechte Ordnung hochbringt' gedeutet (1975: 209, mit Lit.; BENVENISTE 1966: 84).
- \*rta-farnah- m. N.pr. (amed.), el. *ir-da-pír-na* (HALLOCK 1969: 703a; BENVENISTE 1966: 84; HINZ / KOCH 1987.2: 770), *ir-da-bar-na* (GERSHEVITCH 1969.1: 195; HINZ / KOCH 1987.2: 768), aram. *'rtprn*, akkad. *ar-ta-pír-na-a'* (KORNFELD 1978: 100, mit Lit.), gr. 'Αρταφέρνης (JUSTI 1895: 33a f.), von MAYRHOFER als 'mit dem Glücksglanz des Rta' gedeutet (1973: 164f., No 8.592, mit Lit.), was HINZ als 'Glücksglanz der Rechten Ordnung' (1975: 210, mit Lit.) und KORNFELD als 'den Glanz von Rta habend' übersetzt (a. a. O.).
- \*rta-man9ra- m. N.pr. (amed.), el. *ir-da-man-tur-ra*, von GERSHEVITCH als 'knowing the magic word of truth' gedeutet (1969.1: 193), desgleichen MAYRHOFER (1973: 164, No 8.586), HINZ (1975: 213), BENVENISTE (1966: 85) und HINZ / KOCH (1987.2: 769), zu aav. jav. *ma9ra* m. 'Spruch, Formel', ap. \**mança*-, ved. *mántra* m. 'Spruch, Gedanke, Ausspruch, Plan'.
- \*rtam-bara- N.pr. (amed.?), gr. 'Αρτεμβάρης, lyk. Arttumpara, Artumpara (in: Arttumpara Mede(-se) 'A., der Meder', Trmism χπtewete ter[i?] Arttumpara 'als A. als König Lykien beherrschte'; SCHMITT 1982: 18f., No 4, mit Lit., S. 19, No 6), akkad. ar-ta-am-ba-ru, ar-ta-am-ba-ri, ar-ta-am-ba-ra (EILERS 1940: 60, 623f.), ar-tam-ba-ra, ar-ta-am-ba-ri (HINZ 1975: 214f.); mit BENVENISTE bedeutet es 'qui encourage l'Ordre' (1966: 101), von SCHMITT zu ved. rtám bhar 'die Wahrheit erhalten' gestellt (1968: 66f.), wobei er das später als 'die Wahrheit tragend / bringend' übersetzt (1982: 19, No 4), nach HINZ bedeutet es 'Träger der Rechten Ordnung', a. a. O.
- \*rta-mi9ra- m. N.pr. (amed.), aram. 'rtmtr, mit HINZ bedeutet 'Freund der Rechten Ordnung' (1975: 214).
  - Ap. \**rta-miça-* m. N.pr., el. *ir-da-mi-iš-šá*, *ir-da-mi-šá*, *ir-tam<sub>5</sub>-mi-iš-šá* (HALLOCK 1969: 703a; BENVENISTE 1966: 84; HINZ / KOCH 1987.2: 770, 782), akkad. *ar-ta-mi-[šu?*] 'Freund der Rechten Ordnung' (HINZ 1975: 214, mit Lit.).
- \*rtā-sūra- m. N.pr. (amed.), gr. 'Αρτασυρας, mit Justi bedeutet 'der reine (erhabene) Starke (Held)' (1895: 37b f.), akkad. ar-ta-sur-ru, was CAMERON als 'powerful through Arta' (1948: 183), MAYRHOFER 'Rta-gewaltig' (1973: 166, No 8.605; BRANDENSTEIN / MAYRHOFER 1964: 147) und Hinz 'durch die Rechte Ordnung stark' deutet (1975: 215).

- Ap. \**rtā-9ūra-* m. N.pr., viell. el. *ir-da-šu-ra* (Hallock 1969: 703b; Hinz / Koch 1987.2: 771), oder wohl amed. \**rtā-sūra-* (Benveniste 1966: 84; Mayrhofer 1973: 166, No 8.605; vgl. Hinz 1975: 216; vgl. Mayrhofer 1969: 115).
- \*rta-spāda- m. N.pr. (amed.), el. *ir-taš-ba-da* (HALLOCK 1969: 705a), nach MAYRHOFER: "Vielleicht doch \**Rta-spāda-* 'mit Rtas Heerschar' ..." (1973: 169, No 8.650, mit Lit.), etwa desgleichen HINZ (1975: 215, mit Lit.) und HINZ/KOCH (EW II, S.782).
- \*rtā-srīra- m. N.pr. (amed.), assyr. ar-ta-si-ra-ru, von HINZ als 'durch die Rechte Ordnung schön' gedeutet (1975: 215; SCHEFTELOWITZ 1905: 275); zu jav. "ərəta- Adj. 'wahrhaft' (in m. N.pr.; ferner aav. jav. "arəta-), ap. \*rta-, ved. rtá- Adj. 'wahrhaft, n. Wahrheit, Übereinstimmung, (Welt-)Ordnung' und aav. jav. srīra-, ap. \*çīra-, ved. śrīlá-, śrīrá- Adj. 'schön'.
- \*rtā-taxma- m. N.pr. (amed.), el. *ir-da-tak-ma*, *ir-da-tak-ma* (HALLOCK 1969: 703b; CAMERON 1948: 120; MAYRHOFER 1969: 109, 115; HINZ / KOCH 1987.2: 769, 771), von BENVENISTE als \**rta-taxma* gelesen (1966: 84), was MAYRHOFER mit 'Rta-tüchtig' (1973: 166, No 8.606) und HINZ mit 'durch die Rechte Ordnung tapfer' übersetzt (1975: 215f.). Nach MAYRHOFER: "fraglich" gr. 'Αρτόχμης aus \*'Αρτοτόχμης? (1973: 166, No 8.606; MAYRHOFER 1969: 115; vgl. JUSTI 1895: 40a).
- \*rta-varzya- m. N.pr. (amed.), aram. 'rtwrzy, akkad. ar-ta-mar-zi-ya, von BERGER als 'Rta-Wirker' gedeutet (1973: ; vgl. WEISSBACH 1911: 139), mit HINZ 'der die Rechte Ordnung wirkt' (1975: 217), KORNFELD deutet es als 'Rta wirkend' (1978: 100); \* 'ya-Ableitung zu aav. jav. varz- 'wirken' (HINZ a. a. O.); im Hinterglied vgl. jav. varziia- n. 'Betätigung'.

  Ap. \*rta-vardya- (WEISSBACH 1911: 139, vgl. 146; HINZ 1975: 217; KORNFELD 1978: 100).
- \*rta-xratu- m. N.pr. (amed.), el. *ir-da-kur-rad-du-iš* (HALLOCK 1969: 703a; HINZ / KOCH 1987.2: 769), deutet MAYRHOFER als 'mit der [Geistes-]Kraft des Rta' (1973: 164, No 8.584), was von HINZ mit 'Weisheit der Rechten Ordnung' übersetzt wurde, wobei HINZ auch ap. \*rta-xraθu für möglich hält (1975: 211).
- \*rta-xša(h)ra-? m. N.pr. (mmed.?), el. *ir-da-ak-šá-ra*, *ir-tuk-šá-ra* (HALLOCK 1969: 703a; BENVENISTE 1966: 84; vgl. MAYRHOFER 1969: 108), akkad. *ar-ta-aḥ-ša-ar*, *ar-taḥ-šá-ri*, *ar-taḥ-šá-ar*, gr. 'Αρτοξάρης (HINZ 1975: 211, mit Lit.; EILERS 1940: 52<sub>+2</sub>), 'Αρταξάρης (SCHULZE 1895: 214, 219), von GERSHEVITCH als 'deriving strength, valour, from Aša' gedeutet und zu oss. *äxsar* 'strength, daring, courage, valour' gestellt (1969.1: 192). Nach MAYRHOFER: "*Rtaxšara-* wohl Hypokoristikon zu einem \**Rta-xš* '-Namen, wahrscheinlich *Rtaxšaça-* ..." (1973: 164, No 8.582, mit Lit.), was HINZ als 'Reich der Rechten Ordnung' übersetzt, nach ihm, oder vielleicht als "\**rta-xšahra-* zu lesen?" ist (1975: 211; vgl. BACK 1978: 190, No 45).
- \*rta-x\*ā9ra- m. N.pr. (amed.), el. *ir-du-ma-ut-ra* (HALLOCK 1969: 703b; HINZ / KOCH 1987.2: 773), von GERSHEVITCH zu jav. aṣa-x\*ā9ra- Adj. 'der das Behagen, Glück des Aṣa gewährt' gestellt und als \*rta-(h)wā9ra- 'he in whom truth breathes freely' gelesen (1969.1: 194; vgl. MAYRHOFER 1973: 167, No 8.618, mit Lit.; BARTHOLOMAE 1904: 255f.), was HINZ als 'Wonne der Rechten Ordnung' übersetzt (1975: 211, mit Lit.).

- \*rta-zāta- m. N.pr. (amed.), assyr. *ir-ti-za-tu* (SCHEFTELOWITZ 1905: 275), *ir-ti-ṣa-ti* (SCHMITT 2002: 90<sub>22</sub>), von SCHEFTELOWITZ zu ved. *ṛta-jāta-* gestellt, a. a. O., was HINZ als 'aus der Rechten Ordnung geboren' übersetzt (1975: 218).
- \*rta-zušta- m. N.pr. (amed.), el. *ir-da-su-iš-da* (HALLOCK 1969: 703a; MAYRHOFER 1969: 115; HINZ / KOCH 1987.2: 771), deutet BENVENISTE als 'aimé d'Arta', unter Verweis auf jav. *aṣō.zušta-* m. (theologischer) Name der Eule, eigentlich 'Liebling des Aṣa' (1966: 84; vgl. BARTHOLOMAE 1904: 259), nach MAYRHOFER bedeutet es 'dem Rta lieb' (1973: 165, No 8.600; vgl.: HINZ 1975: 218; SCHMITT 1978: 58, No 4.1.13.).
- \*rta-zauštrī- f. N.pr. (amed.), gr. 'Αρταζώστρη (Justi 1895: 39b), bedeutet nach Benveniste 'celle qui témoigne faveur à Arta' (1966: 117; vgl.: SCHMITT 1967: 136<sub>135</sub>; MAYRHOFER 1969: 115; HINZ 1975: 218, mit Lit.).
- \***ṛṭi-bṛzana-** m. N.pr. (amed.), gr. 'Αρτιβαρζάνης, von Justi als 'der Schützling der Arti (Aschi)' übersetzt (1895: 39b), nach Hinz bedeutet es 'der (die göttliche) Vergeltung hochbringt', wobei er verweist: "Vielleicht ist aber \**ṛṭabrzana-* gemeint, s.d." (1975: 218; vgl. SCHMITT 2002: 86<sub>12</sub>).
- \*rza-barā- f. N.pr. (amed.), el. *ir-zap-par-ra* (HALLOCK 1969: 705b; HINZ / KOCH 1987.2: 784), f. *ir-za-pir*? -ra?, HINZ deutet den Namen als 'der [die] sich gerade trägt', 'der [die] Stramme', zu jav. ər²zauuant- m. N.pr. eines Gläubigen, und ər²zuuant- ("uuaitī- f.) Adj. 'geradgewachsen, stramm' (1973: 110; HINZ 1975: 219, mit Lit.), ebenso MAYRHOFER: 'Eher ein Komp. mit \*Rza\*, vgl. aw. ər²zauuant-, ər²zrāspa-, ər²zu- als m. N.pr. ...", nach ihm ist GERSH. 1969: 187 (\*hrza[t]-pāra- 'the-forgiving') "unglaubhaft" (1973: 170, No 8.662).
- \*rzāna- m. N.pr. (amed.), el. *ir-za-na*, ohne Kommentar bei HINZ / KOCH (1987.2: 784), vielleicht auch in Pisidien belegtes Αρζανος, kapp. *Arza-*Namen (vgl. SCHMITT 1971.1: 178).
- \***rzifya-** m. N.pr. (amed.), gr. 'Αρζύβιος (vier Belege aus Kilikien), "Αρξιφος ἀετὸς, παρὰ Πέρσαις (bei Hesych für \* "Αρζίφος), aram. 'rzpy (Hinz 1975: 219, mit Lit.; vgl.: Brandenstein / Mayrhofer 1964: 105; Justi 1864: 72; Bartholomae 1904: 354; Herzfeld 1934.1: 115; Schmitt 1971.1: 178; Schmitt 2002: 87f., mit Lit.). jav. ər zifiia-m. Name eines (\*Adler?-)Gebirges (in: jav. ər zifiiō.parəna- 'mit Adlerfedern versehen'), ved. rjipyá- m. Adj. Beiwort des Adlers, der Marut, des Rennpferdes, des Pfeils, auch substantiviert 'Adler' (Mayrhofer 1992: 250f.).
  - Ap. \**rdifya* m. N.pr., el. *ir-tup-pi-ya*, *ir-tap-pi-ya* (Hallock 1969: 705a f.; Benveniste 1966: 85; Mayrhofer 1969: 116; Hinz 1973: 89, mit Lit.; Hinz 1975: 205; Brandenstein / Mayrhofer 1964: 105; Mayrhofer 1973: 170, No 8.659; Mayrhofer 1992: 250f.; Hinz / Koch 1987.2: 782, 784; Schmitt 1971: 6f.), *ir*(?)-*du*-(?)-*pi-ya* (Hinz / Koch 1987.2: 773), gr. 'Αρτύβιος, 'Αρτύφιος, beide bei Herodot (Justi 1895: 40a; Mayrhofer 1973: 170, No 8.659; Schmitt 1970: 65ff., mit ausführlicher Diskussion und reicher Literatur; Schmitt 2002: 87f.), "Αρδιφιός (Bartholomae 1904: 354), mp. *''Iwf* [āluh], np. *āluh* 'Adler' (MacKenzie 1971: 7).
- \*sagarta- m. N.pr. (amed.), el. *áš-šá-kur-da* Name der Provinz *Asagarta* (HALLOCK 1969: 670b), etwa das heutige irakische Kurdistan (HINZ 1973: 125), akkad. *sa-ga-ar-ta-a-a*, gr. Σαγαρτία, nach BRANDENSTEIN / MAYRHOFER, lautete der Name der Provinz, wie die

- akkad. und gr. Formen zeigen, im Amed. *Sagarta-* (1964: 31, vgl. 107; vgl. WEISSBACH 1911: 153, vgl. 139f.).
- Ap. asagarta- (< amed.) <'sgrt> Nom. Sg. m., asagartai <'sgrtiy> Lok. Sg. 'in Sagartien', asagartam <'sgrtm> Akk. Sg. 'Sagartien', asagartiya <'ssgrtiy> Adj. Nom. Sg.m. 'sagartisch, Sagartier' ~ el. áš-šá-kar-ti-ya-ra (HALLOCK 1969: 670b; WEISSBACH 1911: 153) ~ akkad. sa-ga-ar-ta-a-a (HINZ 1973: 125).
- \*sahyati Präs. 3. Sg. (amed.), aram. *shyty*, bedeutet mit HINZ (nach HOFFMANN) 'das heisst', zu aav. jav. *saŋh-* 'verkünden, aussprechen, erklären', ved- *śaṃs-* 'preisen, feierlich aussprechen, vortragen, verkünden'.
  - Ap. *9ahyāmahi* Präs. 1. Sg. 'wir werden genannt, wir heissen' (HINZ 1975: 220), zu ap. *9ah-* 'aussprechen, sagen, kundmachen, nennen'.
- \*sandaukă- m. f. N.pr. (amed.), gr. Σανδώκης, Σανδαύκης (JUSTI 1895: 283a), nach HINZ Koseform auf \* °auka-, zu jav. sand- 'scheinen' (HINZ 1975: 221).
- \*sapāta- m. N.pr. (amed.), el. *šá-ba-ud-da*, *šá-ab-ba-ad-d*[a] (HALLOCK 1969: 752b; HINZ / KOCH 1987.2: 1118), aram. *sp*(?)*t*, mit HINZ "wohl Verstärkungsform auf -āta zu \*sapa-..." (HINZ 1975: 221).
  - Ap. \* 9apāta- m. N.pr., el. sa-ab-ba-ad-da, sa-ba-da (HALLOCK 1969: 752b), unsicher verweist HINZ auf ved. śaphá- m. 'Huf'?? (1975: 239, mit Lit.).
- \*sāraciš- m. N.pr. (amed.?), el. šá-ra-zí-iš, ohne Kommentar bei HINZ / KOCH (1987.2: 1136), vgl. \*sāraica-, \*sāraka-.
- \*sāra-gauzya-? m. N.pr. (amed.?), el. *šá-ra-ku-zí-iš*, von GERSHEVITCH als \**sara-xauzi*-wearing a headgear' gelesen (1969: 194), was MAYRHOFER für "sehr unwahrscheinlich ..." hält (1973: 227, No 8.1455); HINZ deutet es als "etwa 'kopfverhüllend'" und führt es auf jav. *sāra-* m. 'Kopf' und *gaoz-* 'verbergen'? zurück (1975: 221; vgl. HINZ / KOCH 1987.2: 1134).
- \*sāra-gu- ON (amed.), el. šá-ra-ku-iš (HALLOCK 1969: 754a; HINZ / KOCH 1987.2: 1134), mit HINZ im Vorderglied zu jav. sāra- m. 'Kopf, Haupt', im Hinterglied wohl zu \*gav- 'Rind' (HINZ 1975: 221), aav. jav. gauu- m. f. 'Rind, Stier, Kuh; Milch' (hat keinen schwundstufigen Stamm), ved. gáv- m. f. 'Rind, Stier, Kuh'.
- \*sāraka- m. (amed.), gr. Σαρακος m. N.pr. (ZGUSTA 1955: 141, No 199, nach MILLER), aram. srk (srky' Dat. Pl., srkyn Abl. Pl.), von HINZ (nach HENNING) als 'Oberhaupt' gedeutet, mit \* 'ka-Ableitung zu jav. sāra- m. 'Kopf, Haupt' (1975: 221, mit Lit.).
- \*sāram/vanta-? ON (amed.), el. *šá-ra-man-da*, ohne Kommentar bei HALLOCK (1969: 754b) und HINZ (1975: 121).
- \*sārapi- m. (amed.), gr. σάραπις (HINZ 1975: 239).
- \*sārāta- m. N.pr. (amed.), gr. Σαρατος, nach HINZ (mit Fragezeichen) Verstärkungsform auf \* °āta-, zu jav. sāra- m. 'Kopf, Haupt' (HINZ 1975: 222), von ZGUSTA zu jav. sarəd- f. 'Jahr', oss. särd 'Sommer' gestellt (1955: 141, No 201).

- \*sārišta- m. N.pr. (amed.), el. *šá-ri-iš-da* (HALLOCK 1969: 754b), mit Diskussion und Literatur bei HINZ (1975: 222; vgl. HINZ / KOCH 1987.2: 1137).
- \*sārupa-? (amed.?), el. *šá-ru-uk-ba*, *šá-ru-ik-ba*, mit Diskussion und Literatur bei HINZ (1975: 222).
- \*sāraica- m. N.pr. (amed.), el. šá-ri-iz-za, šá-ri-iz-zi-iš, šá-ri-su-iš (HALLOCK 1969: 754b f.; HINZ / KOCH 1987.2: 1137), deutet HINZ als 'Köpfchen', Koseform auf \* °aica- zu \*sāra- m. 'Kopf', jav. sāra- m. 'Kopf, Haupt', mp. np. sar Lw. 'Kopf' (1975: 221), vgl. jav. sarah- n. 'Kopf', ved. śíras- n. 'Kopf, Haupt, Spitze'. MAYRHOFER gibt keinen Hinweis (1973: 230, No 8.1501).
  - S. \*sāraicaka-.
- \*sāraicaka- m. N.pr. (amed.), el. *šá-ri-iz-za-ik-qa*, ohne Kommentar bei HINZ / KOCH (1987.2: 1137), zu \*sāraica-.
- \*sarbālāta-? m. N.pr. (amed.?), el. *šá-ir?-ba?-la-ad-da* (HALLOCK 1969: 754b; HINZ 1975: 222, mit Diskussion).
- \*sāstr-dāta- m. N.pr. (amed.?), el. šá-iš-tur-da-ud-da, šá-iš-šá-ir-da-ad-da, von Gershevitch als 'born of a ruler' gedeutet (1969.1: 232; vgl. HALLOCK 1969: 755a; HINZ / KOCH 1987.2: 1124), was HINZ als 'von einem Fürsten geboren' deutet, zu aav. jav. sāstar- m. 'Gebieter, Machthaber', ved. śāstár- m. 'Gebieter' und ap. \*dāta- VAdj. 'geboren' (1975: 222f., mit Diskussion und Literatur); nach MAYRHOFER "zusammen mit Zašturzadda (8.1839) zu beurteilen", unter Verweis auf Gershevitch (1973: 231, No 8.1509). S. \*sāstr-zāta-.
- \*sāstr-zāta- m. N.pr. (amed.), el. *za-iš-tur-za-ud-da*; GERSHEVITCH deutet den Namen als 'born of a teacher, teacher's son' (1969.1: 232; vgl. HALLOCK 1969: 773b), desgleichen HINZ (1975: 222, mit Diskussion und Literatur; vgl. HINZ / KOCH 1987.2: 1278), MAYRHOFER ist unsicher und verweist mit Fragezeichen auf *Šaššardadda* (1973: 254, No 8.1839), zu aav. jav. *sāstar* m. 'Gebieter, Machthaber', ved. *śāstár* m. 'Gebieter' und jav. \**zāta* VAdj. 'geboren'. S. \**sāstr-dāta*-.
- \*sata-gu- ON (amed.), el. *ša-da-ku-iš* 'Sattagyde' (HALLOCK 1969: 749b; BENVENISTE 1966: 92; HINZ / KOCH 1987.2: 1054; vgl. HERZFELD 1937.1: 73), nach HINZ / KOCH wohl Oir. \**sata-gu* m. N.pr. (1987.2: 1119).
  - Ap. \* *9atagu* ON, el. *sa-da-ku-iš*, *sa-ud-da-ku-iš*, *sa-ud-da-ku-iš*, *sa-ad-da-ku-iš*, *sa-ad-ku* 'Sattagydien' (Weissbach 1911: 154; Hallock 1969: 751; Mayrhofer 1973: 227, No 8.1450; Hinz / Koch 1987.2: 1054, 1057, 1067)
- \*satāspa- m. N.pr. (amed.), el. šá-da-áš-ba, šá-ad-da-áš-ba (HALLOCK 1969: 752b; MAYRHOFER 1969: 116; HINZ / KOCH 1987.2: 1109, 1119), gr. Σατάσπης, von JUSTI als 'hundert Rosse besitzend' gedeutet (1895: 291b), ebenso SCHMITT (1967: 135), MAYRHOFER 'mit hundert Rossen' (1973: 229, No 8.1472) und HINZ (1975: 223), vgl. BENVENISTE (1966: 92), ved. śatáśva-; zu jav. sata- 'hundert' und aspa- m. 'Rosse'.
- \*savanta- m. N.pr. (amed.), el. *šá-man-da*, ohne Kommentar bei (HINZ / KOCH 1987.2: 1129). Ap. \**9avanta-* m.N.pr., el. *sa-man-da* (HINZ / KOCH 1987.2: 1061).

- \*sata-vaisa-? m. N.pr. (amed.), el. šá-da-mi-šá, šad-du-mi-iš (HALLOCK 1969: 752b; HINZ / KOCH 1987.2: 1119; HINZ 1975: 223, mit Lit.; EILERS 1985: 33), von BENVENISTE (1966: 92) zu jav. sata-vaēsa- m. N.pr. eines als Gottheit verehrten Fixterns, "eig. 'der hundert Knechte hat'" gestellt (BARTHOLOMAE 1904: 1556), was nach HINZ als Sternbild 'Antares' deutet (HINZ a. a. O.).
  - S. \* 9ata-vaisa-.
- \*saxra- m. N.pr. (amed.), el. šá-kur?-ra? (HALLOCK 1969: 753a), von GERSHEVITCH als 'strong' gedeutet und zu ved. śakrá- 'stark, mächtig' gestellt (1970, 89), was bei MAYRHOFER (1973: 229, No 8.1483) und HINZ (1975: 220) ohne Kommentar zu sehen ist.
- \*sigrya- m. N.pr. (amed.?), el. *ši-kur-ri-ya* (HALLOCK 1969: 757a; HINZ 1975: 224, mit Lit.; HINZ / KOCH 1987.2: 1161); vgl. np. *sīr* Lw. 'Knoblauch' < NWir. \**sigra-*.
  - Ap. \$\textit{Gaigraci-} < \text{Gaigraci-} (Monat des) Knoblauch(s), Mai / Juni, im Hinterglied mit \* \centscript{ci-sammelnd' zu \* \textit{Gigra-} 'Knoblauch' (vgl.: Brandenstein / Mayrhofer 1964: 146; SCHMITT 1989.1: 83).
- \*sikayauvati- m. N.pr. (amed.), el. *ši-ik-ki-ú-ma-ti-iš* (WEISSBACH 1911: 154; EILERS 1988: 281, 324<sub>68</sub>; HALLOCK 1969: 757a; SCHMITT 1990: 18f.), akkad. *sik-kam-ú-ba-at-ti-i'* (WEISSBACH 1911: 154; HINZ 1973: 151, mit Lit.; SCHMITT 1990: 18f., mit ausführlicher Diskussion), von EILERS zu \**Sikayahvant-* 'kiesreich' gestellt (1988.1: 15ff., mit ausführlicher Diskussion und Literatur).
  - Ap. *Sikayauvatīš* <sik[y]uvtiš> Nom. Sg. f. (< amed.) Name einer Festung / Burg in Medien, bedeutet nach EILERS wörtlich 'Kiesburg'?, vielleicht im Vorglied zu ap. *9ikā*-f. 'Kies' ~ amed. \**sikā* f. (1988: 276, 323<sub>64</sub>, mit Lit., 419; HINZ 1973: 151, mit Lit.; BRANDENSTEIN / MAYRHOFER 1964: 147, vgl. 39), vgl. el. *si-qa-hu-it-ti-iš* (HINZ / KOCH 1987.2: 1087; SCHMITT 1990: 18f., mit ausführlicher Diskussion). Nach EILERS davon getrennt zu halten ist der heutige Landschaftsname *Sīvänd* (1987: 70).
- \*sirauka- ON (amed.), aram. srwky' (srwk Dat. Pl.), deutet HINZ als '(Leute aus) \*sirauka-', und verweist auf gr. Σιρὼκ πόλις (1975: 224, mit Lit.).
- \*sŭka-kara- m. N.pr. (amed.), el. šu-qa-qa-ra (HALLOCK 1969: 758b), von BENVENISTE im Vorderglied zu jav. sŭka- Adj. 'licht; Glanz' und im Hinterglied zu air. \* 'kara- gestellt, unter Verweis auf jav. dūraē-sūka- Adj. 'des Gesicht weithin reicht, weithin schauend', jav. xša 9rō.suka- m. N.pr. 'Leuchte des Reichs' (1966: 93; vgl. BARTHOLOMAE 1904: 751, 547), desgleichen GERSHEVITCH (1969: 180) und MAYRHOFER (1973: 235, No 8.1575); HINZ deutet den Namen als 'Hellmacher' (1975: 228, mit Lit.; vgl. HINZ / KOCH 1987.2: 1181).
  - Ap. \*9ŭka-kăra- m., el. tu?-qa-kar, von HALLOCK als 'apparently a kind of grain or a cereal product' gedeutet (HALLOCK 1969: 763), wobei HINZ im Vorderglied auf skr. śuka- m. n. 'Granna', im Hinterglied auf kār 'Korn' hinweist und als 'Grannengetreide' übersetzt (1973: 85; 1975: 240f.).
- \*suxra- m. N.pr. (amed.), akkad. su-uḥ-ra-', el. šu-uk-ra (HALLOCK 1969: 758b; HINZ / KOCH 1987.2: 1189; WEISSBACH 1911: 155), von GERSHEVITCH (1969.1: 229) und MAYRHOFER (1973: 235, No 8.1577) zu aav. jav. suxra- Adj. 'rot, feuerfarben' gestellt, ebenso HINZ (1975: 228), mp. suxr, np. surx 'rot' Lw. < amed. \*suxra-, ved. śukrá- Adj. 'klar, licht, hell, lauter, weiss, weisslich; n. Helle, Licht, Soma, Klares (klare Flüssigkeit, Same)', śuklá- Adj. 'licht, hell, weiss, weisslich', ai. ep. Śukra- m. N.pr.

- Ap. *θuxra* m. N.pr. (in: *θuxrahya* <θuxrhy'> Gen. Sg.) θuxra, Eigenname eines Persers, Vater des *U-t-a-n* (wohl 'der Rote' oder 'Helle')', el. *du-uk-kur-ra* (WEISSBACH 1911: 155; MAYRHOFER 1979.1: 26, No 48; vgl. HINZ 1973: 154; HINZ / KOCH 1987.1: 348; MITTELBERGER 1965: 116), *tu-ik-ra* (HINZ / KOCH 1987.1: 348).
- \*saukara- m. N.pr. (amed.), el. šá-u-kar-ra, nach HINZ / KOCH: "Hypokoristikon zu \*sauka-Gewinn oder Brand, mp. sōg..." (1987.2: 1143).
- \*sauraka- m. N.pr. (amed.), el. *šá-u-rák-kaš* (HALLOCK 1969: 756a), nach HINZ mit \* *ka*-Ableitung zu mp. *sōr* 'salzig, brackig' (1975: 223), nkurm.-k. *sor* 'salzig'.
- \*skāraica- m. N.pr. (amed.), el. *iš-ka-ri-iz-za* (HALLOCK 1969: 705b; HINZ / KOCH 1987.2: 791), nach HINZ Koseform auf \* °aica- (1975: 225), von GERSHEVITCH zu jav. skāraiiat.ra9a- m. N.pr. gestellt (1969.1: 186), ebenso MAYRHOFER (1973: 171, No 8.674); auf altpersisch wäre laut HINZ "der Name \*škāraica- zu lesen." (1975: 225).
- \*skau9i- (amed.?), altmedische Form in:
  - Ap. skautiš <skuθiš > Adj. Nom. Sg. m. 'der Arme, Schwache', skauθaiš <skutiš > Gen. Sg., skauθim <skutim > Akk. Sg., nach HINZ "wahrscheinlich medisch, zu mparth. 'skwħ 'arm'" (1973: 151). In ap. sieht man einmal škaurim <škurim > statt <škuθim >, was BRANDENSTEIN / MAYRHOFER "einmal fehlerhaft" bezeichnen, vgl. sogd. škwrð 'schwierig' (1964: 142).
    - S. \*skau9ika-, \*skau9iya-.
- \*skau9ika- m. N.pr. (amed.), el. *iš-kam-tak-ka* (HALLOCK 1969: 705b; HINZ / KOCH 1987.2: 788), nach HINZ \* *ka*-Ableitung zu \**skau9i* 'arm, schwach'? (1975: 225, mit Lit.). S. \**skau9i*-, \**skau9iya*-.
- \*skau9iya- m. N.pr. (amed.), el. *ši-ku-ti-ya*, ohne Kommentar bei HINZ / KOCH (1987.2: 1161).
  - S. \*skau9i-, \*skau9ika-.
- \*spā- m. N.pr. (amed.), el. *iš-ba*, deutet GERSHEVITCH als 'Hund' (1969.1: 196), ebenso HINZ (1975: 225; HINZ / KOCH 1987.2: 785), ohne Kommentar bei MAYRHOFER (1973: 170, No 8.663).
  - S. \*hu-spaka-, \*spaka-, \*spakaca-.
- \*spādaka- m. N.pr. (amed.), gr. Σπαδάκης, Σπαδάγας (Justi 1895: 306a), Σπαδακος (ZGusta 1955: 147, No 218), \* \*ka-Ableitung zu amed. \*spāda- m. (Hinz 1975: 225; vgl.: Mayrhofer 1979.1: 26, No 47; Schmitt 1972: 190 Sprache), aav. spāda- m., jav. spāda- m., ap. spāda- m. (in: Taxma-spāda- m. N.pr. < amed.) 'Heer, Heerschar', mparth.T. 'sp'd, mp. spāh, np. sipāh.
  - S. \*spādina-, \*spādāza-.
- \*spādina- m. N.pr. (amed.), gr. Σπαδίνης (Justi 1895: 306b), nach SCHMITT Koseform auf \* ina-, zu med. spāda- 'Heer' (1972: 90; Hinz 1975: 225), aav. spāda- m., jav. spāδa- m., ap. spāda- m. 'Heer, Heerschar' (in: Taxma-spāda- m. N.pr. < amed.), mparth. 'sp'd, mp. spāh, np. sipāh.
  - S. \*spādaka-, \*spādāza-.

- \*spādāza- m. (amed.), lyk. *sppntaza*, von SCHMITT als \**spāda-aza-* 'Heerführer' gedeutet, im Vergleich zu khotansakisch *hīnāysa-* 'military commander' < \**haināza-* (1971: 47 KZ), ebenso HINZ (1975: 225).
  - S. \**spādaka-*, \**spādina-*.
- \*spaka- m. N.pr. (amed.), el. *iš-ba-qa* (HINZ / KOCH 1987.2: 186), assyr. *iš-pa-ka-a-a*, gr. σπάκα 'Hund' (in: τήν γὰρ κύνα καλέουσι σπάκα Μῆδοι, HERODOT 1, 110, 1; ZGUSTA 1955: 148, No 148), Σπακώ- 'Hündin', SCHMITT: "Die exakte medische Stammform ist wegen der gräzisierenden Umformung auf -ώ nicht zu ermitteln; die Deutung als solche kennt schon Herodot, der daneben (1, 110, 1) die griechische Übersetzung des Namens als κυνώ bietet ..." (1967: 136<sub>+137</sub>, vgl. S. 131); \*\*ka-Ableitung zu \*spā- 'Hund' (HINZ 1975: 225), jav. spa-ka- 'hundeartig', ap. \*saka- 'Hund', mparth. 'spg, mp. np. sag 'Hund' < ap. \*saka-; vgl. jav. span- / sūn- m. 'Hund', sūnī- f. 'Hündin', ved. śván- / sún- m. 'Hund', śunī- f. 'Hündin'. Nach HINZ assyr. *iš-pa-ka-a-a* "vielleicht \*spakaya- zu lesen." (1975: 225)
  - S. \*hu-spaka-, \*spā-, \*spakaca-.
- \*spakaca- m. N.pr. (amed.), el. *i-iš-ba-ka-iz-za* (HALLOCK 1969: 705b; HINZ / KOCH 1987.2: 746), nach GERSHEVITCH 1969.1: 186 so zu lesen, mit Verkleinerungssilbe *-ca* zum \*spaka, also 'Hündchen'. Dies nimmt auch MAYRHOFER 1973: 170, No 8.665 an, doch weist er auf die auffällige Schreibung *i-iš* hin. HINZ betont, dass "... der Name vielleicht \*spakaica- gelesen werden könnte in Parallele zu sakaica-, das dann eher ein ap. 'Hündchen' ergäbe als einen 'kleinen Skythen'." (1975: 225).
  - S. \*hu-spaka-, \*spā-, \*spaka-.
- \*spaka-taka- m. N.pr. (amed.), el. *iš-ba-ka-tuk-ka* (HALLOCK 1969: 705b; HINZ / KOCH 1987.2: 786), HINZ deutet es als "'[so schnell wie ein] Hund laufend'?" (1975: 225, mit Lit).
- \*spanga- m. N.pr. (amed.), el. *iš-ban-qa*, von GERSHEVITCH zu jav. *spaṇgha-* m. N.pr. gestellt (1969.1: 196; vgl. HINZ 1975: 225; MAYRHOFER 1979: 76, No 287; HINZ / KOCH 1987.2: 785), was bei MAYRHOFER mit einem Fragezeichen versehen ist (1973: 170, No 8.666).
- \*spanga-humā-? m. N.pr. (amed.), el. *iš-ban-q(a?)-u-ma*, nach HALLOCK vielleicht Vollname zu \*spanga- (s.d.) als Kurzname und \*humā- 'Glückspilz' o.ä.? (brieflich an HINZ 1975: 225.
- \*spanta-dāta- m. N.pr. (amed.), gr. Σφενδαδάτης, von Justi als 'durch den heiligen (Geist) geschaffen' gedeutet (1895: 308a f.; vgl.: Hinz 1975: 227, mit Lit.; Mayrhofer 1979: 76f., No 288, mit Lit.), vgl. gr. Σπανδάτης < \*spanta-dāta- (Huyse 1990: 60, No 129a), aram. spntdt, arm. Spandarat, mparth. spand-dāt-ak, sogd. 'spnδt (Schmitt 1998: 182; Schmitt 2000: 269, 272; Schmitt 2002: 68), umstritten lyk. sppñtaza (Schmitt 1982: 25, No 21, mit Lit.); vgl. jav. Spaṇtōδāta- m. N.pr., jav. spaṇtō.dāta- Adj. 'vom (oder von den) Heiligen geschaffen; m. Name eines Bergs oder Gebirgs' (Bartholomae 1904: 1622).
- \*spantara-grdya- (med.?), el. *iš-ban-da-ra-kur-ti-iš*, nach HINZ / KOCH: "Bezeichnung einer Örtlichkeit, möglicherweise einer religiösen Stätte der Magier (man beachte das Det. DINGIR), vielleicht = medisch \*spandaragrδdas, was etwa *Kapelle* bedeuten könnte." (1987.2: 786).

- \*spara-bara- m. (amed.), gr. σπαραβάραι 'Schildträger', zu mp. *spar*, np. *separ* Lw. 'Schild' (HINZ 1975: 226), türk. *siper* Lw., vgl. nkurm.-k. *çeper* 'Schutzwall (mil.); Zaun, Drahtzaun, -sperre' < mkurm.-k. \**čpar* < akurm.-k. \**čpara*-.
- \*sparaka- m. (amed.), hebr. 'sprk 'Schild', nach HINZ \* 'ka-Ableitung zu \*spara- 'Schild', arm. sark (1975: 226, mit Lit.).
- \*spara-maiza- m. N.pr. (amed.), gr. Σπαράμειζος (JUSTI 1895: 307a), HINZ deutet den Namen als 'Schildheger', zu \*spara- 'Schild' und aav. miz-: maēz- 'hegen' (1975: 226).
- \*sparăvanya- m. N.pr. (amed.), el. *iš-ba-ra-man-ya* (HALLOCK 1969: 705b; HINZ / KOCH 1987.2: 786); von SCHMITT als "vielleicht = \*sparăvanya- 'durch seinen Schild siegend'" gedeutet (1970: 16), ebenso HINZ (1975: 226, mit Lit.), wobei MAYRHOFER sich mit "vielleicht" einschränkt; nach GERSHEVITCH 'shield-overcomer' (1970: 188). Anders bei BENVENISTE, \*spāra-manya 'qui mèdite le succè' (1966: 85).
- \*sparavistva- m. N.pr. (amed.), el. *iš-ba-ra-mi-iš-ti-ma*, *iš-ba-ra-mi-iš-du-ma*, *iš-ba-ru-u-mu-iš-ti-ma* (HALLOCK 1969: 705b; HINZ / KOCH 1987.2: 786), *iš-ba-ra-áš-du-ma*, *iš-ba-ráš-du-ma* (HINZ / KOCH 1987.2: 786); HINZ deutet den Namen als 'Schilddurchbohrer' (HINZ 1975: 226, mit Diskussion und Literatur), was HINZ / KOCH als "Allegroform zu medisch \*sparavistva-..." erklären (1987.2: 786).
- \*sparina- m. N.pr. (amed.), el. *iš-ba-ri-na* (HALLOCK 1969: 705b; HINZ / KOCH 1987.2: 786), nach SCHMITT Kurzname auf \*'ina-, zu \*spara- 'Schild' (1972: 89), ebenso MAYRHOFER (1973: 170, No 8.670) und HINZ (1975: 226).
  - \*spātarva-? m. N.pr. (amed.), akkad. *is-pa-ta-ru-u*', von HINZ als 'Hundeüberwinder'?? gedeutet, "Falls \*spā- 'Hund' im Vorderglied und aw. *taurvan-* Adj. 'überwindend' im Hinterglied. An aw. *spā-* 'Gedeihen, Glück' ist wohl nicht zu denken." (1975: 226).
- \*spăvya- (amed.), el. *iš-ba-mi-ya*? (HALLOCK 1969: 705b), von HINZ als "als Hohlmass für Flüssigkeiten = 1 QA, also 0,97 Liter ..." erklärt (1975: 226; HINZ / KOCH 1987.2: 785).
- \*spitaka- m. N.pr. (amed.), gr. Σπιτάκης (JUSTI 1895: 309b), bedeutet nach HINZ 'Weissling' ('Heller, Blonder'?), was er mit jav. *spita.gaona* Adj. 'weissfarbig, -schimmernd' vergleicht (1975: 226), arm. *spitak* Lw. (HORN 1893: 157, No 708; BAILY 1979: 400a).
- spētāsp m. N.pr. (mmed.), deutet JUSTI als 'weisse Rosse habend', arab. sefīdāsp Lw. (1895: 308a) < amed. \*spaitāspa-, im Voderglied zu jav. spaēta- (°tā-) Adj. 'weiss', mp. spēd, np. sipēd Lw., ved. śvetá-.
- \*spitāma- m. N.pr. (amed.), akkad. *is-pi-i-ta-am-mu*, *is-pi-ta-ma-a* (HIN 1975: 227), gr. Σπιταμᾶς, Σπιθάμης (Justi 1895: 309b; Zgusta 1955: 148f., No 221), vgl. jav. *Spitāma-* m. N.pr. Name der Sippe Zarathustras; Lommel (bei Hinz) und Eilers (1936: 178<sub>1</sub> ZDMG) deuten den Namen als \*spita-ama-, ebenso Mayrhofer: "wohl \*Spita-ama- 'mit glänzender ['weisser'] (Angriffs-)Kraft'" (1979: 77, No 291). Justi nimmt einen Kurznamen aus \*spita-manah- an (a. a. O.), was nach Hinz "... mehr einleuchtet." (1975: 227).
- \*spita-manah- m. N.pr. (amed.), gr. Σπιταμένης, von Justi als 'mit weissem (reinem) Sinne' gedeutet (1895: 310a), ebenso HINZ (1975: 227).

- \*spi9ra-dāta- N. pr. (amed.), babylon. *iš-pi-ri-da-a-da* (SCHMITT 2002: 70), gr. Σπιθραδάτης, Σπιθριδάτης, nach Justi bedeutet 'vom Himmel gegeben' (1895: 310a; SCHULZE 1895: 217; HORN 1893: 156f., No 707; vgl.: LENTZ 1926: 301; HINZ 1975: 227), mp. *spyl*/spihr/ Lw. 'Himmel, Himmelsgewölbe', np. *sipihr* 'Himmel' (NYBERG 1931: 206) < NWir.
- \*srīraka- m. N.pr. (amed.), gr. Σιράκης (JUSTI 1895: 302), \*°ka-Ableitung zu aav. jav. srīra- Adj. 'schön', ved. śrīlá-, śrīrá- (HINZ 1975: 227), was etwa 'der Schöne' oder wohl 'das Schönchen' bedeuten sollte.
  - Ap. \*çīrakā- f. N.pr., el. ši-ra-ak-ka (HALLOCK 1969: 757b), \*°ka-Ableitung zu \*çīra-m. N.pr., aram. šyr 'schön' (BENVENISTE 1966: 93; GERSHEVITCH 1969.1: 231; HINZ 1975: 77, vgl. 76). Nach MAYRHOFER ap. "\*Çīra-kā-, Koseform zu einem \*çīra-Kompositum ..." (1973: 233, No 8.1554, mit Lit.).
- \*srīra-mi9ra- m. N.pr. (amed.), gr. Σιρομίτρης, JUSTI deutet den Namen als 'der, welchem Mithra lieb ist, den Mithra liebend' (1895: 303a; SCHULZE 1895: 216), wobei SCHMITT diese Deutung als "verfehlt" bezeichnet (1967: 135<sub>127</sub>); nach HINZ bedeutet es 'schönfreund', vgl. arm. sēr, in Compositum sira-. (1975: 227; vgl. HINZ 1973: 49).
- \*srauša- m. N.pr. (amed.), gr. Σρούσης, Σροῦσος (in einer ägyptischen Weihinschrift, 137-8 v. Chr.), vgl. Στρούθᾶς (Huyse 1990: 61, No 130, mit Lit.; Schmitt 2002: 148f., mit reicher Lit.), nach Hinz bedeutet es 'gehorsam', zu aav. s²raoša- m., jav. sraoša- m. 'Gehorsam' (1973: 79; Hinz 1975: 227, mit Lit.). Hinz will auch den Ortsnamen el. šu-ra-u-šá hier anschliessen (Hinz / Koch 1987.2: 1181; vgl. Hallock 1969: 759a), was Schmitt als "... in äusserst zweifelhafter Weise ..." beschreibt (a. a. O.: 149<sub>69</sub>).
- \*sraušyatā- f. (amed.), aram. srwšyt', deutet HINZ (nach BENVENISTE) als 'Körperstrafe' (analog jav. yesniiatā- f. 'Würdigkeit verehrt zu werden, Opfer zu empfangen', vahmyatā- f. 'Würdigkeit gepriesen zu werden, Anbetung zu empfangen'), nach ihm, "wörtlich also 'Würdigkeit, bestraft zu werden'" (1975: 227, mit Lit.).
- \*srβya- m. N.pr. (amed.), aram. *srby*, von HINZ als 'der Bleierne' gedeutet, zu jav. *sruua*n. 'Blei; Gefäss aus Blei', mp. *srub* (1975: 227; HINZ 1973: 51, mit Lit.).
  Ap. \*¢βa- n., el. šu-ib-maš (HINZ 1973: 51; HINZ 1975: 76).
- \*syāka- ON (amed.), el. ši-ya-kaš, ohne Kommentar bei HINZ / KOCH (1987.2: 1172), wohl mit \* ka-Ableitung zu \*syā-\*'dunkel, schwarz', wie in \*syāmaka- und \*syāva-, s.d.
- \*syāmaka- m. N.pr. (amed.), skyth. Σιώμαχος, np. *Siyāmak* m. N.pr. (JUSTI 1895: 299a), aram. *symk* wörtlich 'Schwärzling', vgl. jav. *siiāmaka* als Bergname (HINZ 1975: 229; MAYRHOFER 1996: 661), ved. *śyāmáka* m. eine Hirse-Art, *śyāmá* Adj. 'schwarz, dunkelfarbig', zu jav. *sāma* Adj. 'schwarz; m. N.pr.' (< spätirar. \**sjāma*-), ved. *śyāmá* Adj. 'schwarz, dunkelfarbig', np. *Sām* m. N.pr. Lw. Vgl. \**syāva*-, \**syāka*-.
- \*syāva- m. N.pr. (amed.), el. ši-ya-ma (HALLOCK 1969: 758a; HINZ / KOCH 1987.2: 1172), nach GERSHEVITCH 1969.1: 233 zu jav. siiāuua "'dunkel' (in den Namen siiāuuaršan- m. 'mit dunklen Hengsten', arm. Šavarš Lw., jav. Siiāuuaspi-, arm. Savasp Lw., ved. śyāváśvi- Patronymikon zu śyāváśva- 'mit dunklen Rossen'), mparth. sy'w, mp. siyā, ved. śyāvá- Adj. 'dunkelbraun, schwarzbraun, dunkel', śyáva-, śyávaka- m. N.pr.,

syava- f. 'dunkelbraune Stute; dunkle Nacht'. Benveniste liest \*syama- 'noir' und verweist auf \*syamaka- (1966: 93). Mayrhofer hält den Namen "wohl [ für eine ] Kurzform eines Namens wie aw. Syavaršan- 'mit dunklen Hengsten'." (1973: 234, No 8.1559, mit Lit.; vgl. Mayrhofer 1979: 75f., No 282, 283); vgl. gr. Σιανος, Σιανακος (Zgusta 1955: 144f., No 211), chwaresm.  $\check{S}$ 'wš. Die akkad. Schreibung si-ya-a-mu-u' (EILERS 1940: 87) will Hinz "wohl" als \*syava- lesen (Hinz 1975: 229), wobei EILERS sowohl \*Syava- als auch \*Syama- für möglich hält (a. a. O.). Nach Nyberg nicht hierher gehört np. siyah 'schwarz' "< \*siyavah (nicht \*siyavah!) < altp. etwa syava-9a-mit dem Suffix -9a- altir. -sa- skr. -sa-, das besonders bei Farbenadj. Vorkommt (z. B. loma-sa-)." (1931: 203).

Ap. \* $\vartheta y \bar{a} v a$ - m. N.pr., el. ti-ya-ma (Hallock 1969: 763a; Hinz 1975: 241, mit Lit.), wobei Gershevitch (1969.1: 233) und Mayrhofer (1973: 240, No 8.1648) ap. \* $\check{s} y \bar{a} v a$ - erwartet hätten; vgl. ap. \* $\vartheta y \bar{a} v a r \check{s} \bar{a}$ - m. N.pr., el. ti-ya-mar- $\check{s} \acute{a}$  (Hinz 1975: 241, mit Lit.).

Vgl. \*syāmaka-, \*syāka-.

\*syāvaršā- m. N.pr. (amed.), el. *ši-ya-mar-šá* (HINZ / KOCH 1987.2: 1172), vielleicht zu jav. *siiāuuaršan*- m. N.pr. 'mit dunklen Hengsten', arm. *Šavarš* Lw.; vgl. jav. *Siiāuuaspi*-, arm. *Savasp* Lw., ved. *śyāváśvi*- Patronymikon zu *śyāváśva*- 'mit dunklen Rossen' (s. \**syāva*-); nach SCHMITT kann gr. Σάβαρις hier nicht angeschlossen werden: "Diese 'Gleichung' Σάβαρις = *Šavarš* ist also aufzugeben ..."; nach ihm hätte man "... im Griechischen eher eine Wiedergabe durch \*Σ(ι)αβάρσης ..." erwartet (2002: 146, No 3.2.21.).

Ap. \*9yāvaršā- m. N.pr., el. ti-ya-mar-šá, von GERSHEVITCH als 'the black bear'? gedeutet (1969: 197), wobei MAYRHOFER auf jav. siiāuuaršan- m. N.pr. 'mit dunklen Hengsten' verweist (1973: 240, No 8.1649), desgleichen bei HINZ (1975: 241, mit Lit.; vgl. SCHMITT 2002: 146).

- \*syāvaica- m. N.pr. (amed.), el. *ši-ya-mi-iz-za*, ohne Kommentar bei HINZ / KOCH (1987.2: 1172).
- \*syaina- m. N.pr. (amed.), el. *ši-ya-a-na*, *ši-ya-e-na* (HALLOCK 1969: 758a), nach GERSHEVITCH zu jav. *saēna-* m. 'ein grosser Raubvogel (wohl Adler)' (1969.1: 233), jav. *Saēna-* m. N.pr., mparth. *Syn-k* m. N.pr. (< \**syainaka-*), mp. *sēn* <*syn>* Lw. 'a mythical bird of prey, probably the eagle' (NYBERG 1974: 175a), ved. *śyená-* m. 'Raubvogel, Falke', ai. ep. *Śyena-* m. N.pr. (MAYRHOFER 1973: 234, No 8.1560, mit Lit.; MAYRHOFER 1979: 73f., No 273, 274; HINZ 1975: 229). Nicht hierher gehört der Name np. *Šahīn*, arm. *Šahēn* Lw. und np. *šāhīn* 'Falke' < \**xšāya9(iy)aina-*'Königliches', also 'königliches Tier'.
- \*šiti-varya- ON (amed.), assyr. *šitivaria*, eine medische Stadt zur Zeit Tiglatpilesers', nach SCHEFTELOWITZ zu jav. *šiti-uuairiia* 'zum Wohnen angenehm' (1905: 276).
- \*šaisra-farna- m. N.pr. (amed.), assyr. *sitirparna* ein Fürst zur Zeit Tiglat Pilesers III, von SCHEFTELOWITZ als ap. \*šaithrafarna- gelesen und zu jav. šōisra- (n.) 'Wohnplatz' und jav. x<sup>v</sup>ar<sup>s</sup>nah- n. 'Glücksglanz, Herrlichkeit' gestellt (1905: 275); im Vorderglied vgl. el. še-ut-ra-bat-ti-iš, in dem SCHMITT ein altir. \*šaisra-pati- sehen will und zu jav. šōisrahe paitīm 'Herr der Wohnstätte' Y. 2,16 stellt (1988: 87), anders HINZ / KOCH \*xšasra-patiš (1987.2: 1154), vgl. \*xšasra-pati-.

- \***šyā-taxma-** m. N.pr. (amed.), akkad. *šá-ta-aḫ-ma-a*', nach HINZ "mit Hoplologie aus \**šyāta-taxma-* 'glücklich-tapfer'." (1975: 230).
- \***šyāti-bṛzana-** m. N.pr. (amed.), aram. *štbrzn*, akkad. *šá-ta-bar-za-na*, gr. Σατιβαρζάνης, HINZ deutet den Namen als 'der die Freude hochbringt' (1975: 231, mit Lit.; vgl. EILERS 1940: 34).
  - Ap. \**šyāti-brdana* m. N.pr., el. *šá-ti-par-tan-na* (HALLOCK 1969: 755b; HINZ / KOCH 1987.2: 1141), *ši-ya-ti-par-da-tan-na* (HALLOCK 1969: 758a; HINZ / KOCH 1987.2: 1172), deutet HINZ als 'der die Freude (das Glück) hochbringt' (1975: 230; vgl.: BENVENISTE 1966: 93; GERSHEVITCH 1969.1: 230; MAYRHOFER No 8.1516, 8.1561), zu ap. *šiyāti* f. <šiy'tiš> Nom. Sg. f. 'Glück, Freude', el. *ši-ya-ti-iš* (HALLOCK 1969: 758a), ap. <šiy'tim> (verderbt <š'yt'm>) Akk. Sg. f., el. *ši-ya-ti-um* (HALLOCK 1969: 758a) und jav. *bɔr²zant* Adj. 'hoch' (HINZ 1975: 230).
- \*šyāti-farnah- m. N.pr. (amed.), gr. Σατιφέρνης (Justi 1895: 291b f.), el. *ši-ya-ti-par-na* (HALLOCK 1969: 758a; MAYRHOFER 1969: 116; HINZ / KOCH 1987.2: 1172); von Justi als 'das Glück der Freude geniessend' gedeutet (a. a. O.), was auch BENVENISTE als 'gloire de félicité' (1966: 93; vgl. MAYRHOFER 1973: 234, No 8.1562;) und HINZ als 'Freuden-Glücksglanz' deutet (1975: 231); vielleicht auch el. *ši-ti-bar-na* hierher (HINZ / KOCH 1987.2: 1170).
- \*tahma-farnah- m. N.pr. (ap.-amed.), el. *da-am-pír-na*, ohne Kommentar bei HINZ / KOCH (1987.1: 251).
- \*tahmāspa- m. N.pr. (ap.-amed.), el. tam-ma-áš-ba, ta[m?]-ma-iš-ba, HALLOCK dachte an eine Variante von Zamašpa (1969: 760a). BENVENISTE las den Namen als \*tumāspa-, als Parallele zum jav. Tumāspana- m. N.pr. (1966: 94); beide Vorschläge wurden jedoch von MAYRHOFER abgelehnt, ebenda transkribiert er es als \*Tahma-aspa-, wobei er noch auf np. Tahmāsp- bei JUSTI 1895: 319a hinweist (1969: 109<sub>+4</sub>, vgl. 116; vgl. MAYRHOFER 1973: 237, No 8.1606), von HINZ gebilligt (1975: 232). GERSHEVITCH deutet den Namen als \*ta(x)ma-aspa- 'having valiant horses' (1969.1: 235), was auch HINZ "... grundsätzlich richtig ..." findet (1975: 232; vgl. HINZ / KOCH 1987.1: 278). Np. Tahmāsp Lw. gehört nicht hierher, sondern zu \*taxmāspa-.
- \*tanū-vazrka- m. N.pr. (amed.), gr. Τανυοξάρκης, Ταναοξάρκης, Justi deutet es als 'gross an Körper' (1895: 321b f.), ebenso SCHMITT, "... mit Hinweis auch auf die etymologisch entsprechende Verbindung in mparth. *mn tn wzrg* /man tan wuzurg/ 'meine grosse Statur'." (2002: 71, No 2.27.). Schon von OPPERT als \*tanuvazrka- gelesen und 'von Körperbau ein Hüne' gedeutet (bei HINZ 1975: 234). BENVENISTE weist darauf hin, dass gr. Τανυοξάρκης für \*Τανυοζάρκης = \*tanu-vazraka- zu lesen ist (1966: 94).
- \*taxma- m. N.pr. (amed.), el. *tak-ma*, ohne Kommentar bei HINZ / KOCH (1987.1: 271); wohl zu amed. \**taxma* 'Tüchtige, Tapfere', aav. jav. taxma- (*°mā* f.) Adj. 'tapfer, tüchtig, energisch, heldenhaft', np. *tahm* Lw. 'stark' < amed. \**taxma*-. Vgl. jav. *Taxma*-m. N.pr., den MAYRHOFER als "... wohl Kurzname zu Vollnamen mit *taxma* wie (med.-)ap. *T-x-m-s-p-a-d-*, *C-i-ç-t-x-m-*, elam.-iran. \**Taxmarazman*-, \**Rtataxma*-;" kommentiert (1979: 80, No 304; vgl. MAYRHOFER 1979.1: 26, No 47).
  - Ap. \*tahma- m. N.pr., el. da-ma (HINZ / KOCH 1987.1: 276).
  - Ap. \*tahma- m. N.pr., el. da-ma, unsicher verweist GERSHEVITCH auf "... Av. dahma- 'doctus' or taxma- 'valiant'." (1969.1: 235), nach MAYRHOFER ist es als ", SW-iran. Entsprechung (zu) \*taxma- (...)" aufzufassen (1973: 147, No 8.344), ebenso HINZ (1975: 231).

- \*taxmā- f. N.pr. (amed.), el. *da-ak-ma* (HALLOCK 1969: 679b; HINZ / KOCH 1987.1: 249), von BENVENISTE als *taxmā* f. erkannt und 'vaillante' gedeutet (1966: 81), ebenso GERSHEVITCH (1969.1: 235); nach MAYRHOFER "\* *Taxmā*-, entweder primär 'Tüchtige, Tapfere' (: Videvdāt 19.30 *taxmā* [Mädchen], Bv. 81), oder Kurzform eines \*[-]*taxma*-Kompositums (...)." (1973: 147, No 8.340), desgleichen HINZ (1975: 232).
- \*taxma-bāra- m. N.pr. (amed.), el. tak-ma-ba-ra (HALLOCK 1969: 759b; HINZ / KOCH 1987.1: 271), da-ak-um-ba-ra, da-ik-ma-ba-ra (HINZ / KOCH 1987.1: 250, 267); BENVENISTE las den Namen als \*taxma-bara- 'au b. vaillant' "avec un substantif baranan identifé." (1966: 94), was GERSHEVITCH als \*taxma-bāra- liest und 'owner of a valiant mount' deutet (1969.1: 235), ebenso MAYRHOFER: "\*Taxma-băra-, viell. 'mit tapferen Reitern' (: av. bar- 'reiten' [Air.Wb. 936], ap. asa-bāra- 'Reiter')." (No 8.1594), HINZ: 'Tapfer-Reiter' (1975: 232).
- \*taxmacya- m. N.pr. (amed.), el. *tak-ma-zí-ya* (HALLOCK 1969: 759b), BENVENISTE deutete den Namen als \**taxma-jya* 'à l'arc vaillant' (1966: 94), ähnlich bei GERSHEVITCH: "But *jyā* means 'bow-string', not 'bow', and *taxma* does not suit either. Perhaps 'living valiantly', theatization of "jī-, cf. Av. ərəž-jī-, yavaē-jī-." (1969.1: 235). MAYRHOFER bleibt unentschieden, setzt aber auch ein Fragezeichen beim Hinterglied \**jyā* (1973: 237, No 8.1598). HINZ verfasst es als \**taxmačya*-, Ableitung auf \**°ya* zu \**taxmaka* als Koseform zu \**taxma* (1975: 232).
- \*taxmāna- m. N.pr. (amed.), el. *da-ak-ma-na*? (HALLOCK 1969: 679b; HINZ / KOCH 1987.1: 249), nach MAYRHOFER "... -āna-Patronymikon eines m. N.pr. \* *Taxma-* ..." (1973: 147, No 8.341), desgleichen HINZ (1975: 232).
  - Ap. \*tahmāna- m. N.pr., el. da-man-na (HALLOCK 1969: 679b f.; HINZ / KOCH 1987.1: 277), mit MAYRHOFER "SW-iran. \* $Ta^h m\bar{a}na$ -, Patronymikon von \* $Ta^h ma$ -" (1973: 147, No 8.348), ebenso HINZ (1975: 232).
- \*taxma-pitā-? m. N.pr. (amed.), el. *da-ak-ma-pi-da*, GERSHEVITCH las den Namen als \**taxma-pita-* 'having a valiant father' (1969.1: 235), wozu MAYRHOFER ein Fragezeichen setzt (1973: 232), ebenso HINZ (1975: 232; vgl. HINZ / KOCH 1987.1: 249).
- \*taxma-razmā- m. N.pr. (amed.), el. *tak-ma-ráš-ma*, Lesung und Deutung nach BENVENISTE: \**taxma-razma-* 'à la phalange vaillante' (1966: 94), von MAYRHOFER gebilligt, wobei er noch auf die Namen \*(-)razma(n)- 'Schlachtreihe' hinweist (1973: 237, No 8.1595). HINZ will "... im Hinblick auf jav. *rasman-* m. n. 'Schlachtreihe' ..." den Namen als \**taxmarasmā-* lesen (1975: 232f.; vgl. HINZ / KOCH 1987.1: 271); wohl mit BENVENISTE \* "zm", vgl. np. *razm* Lw. dss.
- \*taxma-răzya- m. N.pr. (amed.), el. *tak-ma-ra-zí-ya*, ohne Kommentar bei HINZ / KOCH (1987.1: 271).
- \*taxma-ršā- m. N.pr. (amed.), el. *tak-mar-šá*, ohne Kommentar bei HINZ / KOCH 1987.1: 271).
  - Ap. \**tahmaršā* m. N.pr., el. *tam*<sub>5</sub>-*mar*-*šá*-*an* (HINZ / KOCH 1987.1: 278).
- taxma-spāda- (amed.), el. *tak-maš-ba-da*, *tak-ma-iš-ba-da* (HALLOCK 1969: 759b; HINZ 1973: 152; HINZ / KOCH 1987.1: 271; WEISSBACH 1911: 155), zu amed. \**taxma-*'tapfer, tüchtig' (s.d.) und \**spāda-* 'Heer', aav. *spāda-* m., jav. *spāδa-* m. 'Heer, Heerschar', mparth.T.

- 'sp'd, mp. spāh Lw., np. sipāh Lw. (Mayrhofer 1979.1: 26; Brandenstein / Mayrhofer 1964: 144).
- Ap. *Taxmaspāda-* <txmsp'd> m. Nom. Sg. Lw. (< amed.) Taxmaspāda, Eigenname eines Meders, *bandaka* (General) des Darius, aus *taxma-* 'tapfer' und *spāda-* 'Heer' (HINZ 1973: 152).
- \*taxma-9riš? m. N.pr. (amed.?), el. *tak-ma-tur-ri-iš*, GERSHEVITCH deutet es als \**taxma-tura*'having valiant coursers', im Hinterglied wurde das ved. *turá* 'quick'? herangezogen
  (1969: 196). HINZ liest den den Namen als med. \**taxma-9riš* und deutet es 'stark:
  dreimal!' (1973: 115), ebenso HINZ (1975: 233), während MAYRHOFER das Hinterglied in
  beiden Vorschlägen für ein "... Unsicheres ..." hält, und nicht zustimmt (1973: 237, No
  8.1597).
- \*taxta-farnah-? m. N.pr. (amed.), el. *tak-tab-bar-na*, nach HINZ / KOCH ist die Lesung unsicher (1987.1: 272).
- tigri- (amed.), gr. τίγριν 'Geschoss, Pfeilschuss', in: τίγριν καλοῦσι τὸ τόξευμα οἱ Μηδοί 'die Meder nennen den Pfeilschuss 'tigri'', jav. *tiγri* m. 'Pfeil', mp. np. *tīr* 'Pfeil', nkurm.-k. bal. *tīr* 'Pfeil, Kugel' (HORN 1893: 91, No 406).
- \*tīhū-pardaiza-? m. N.pr. (amed.), akkad. *ti-ḫu-par<sup>ar</sup>-ta-a'-is*, *ti-ḫu-par<sup>ar</sup>-di-e-si*, ohne Deutungsversuch bei EILERS (1953: 14). HINZ verfasst den Namen als \**tīhū-pardaiza-*? 'Rebhuhn-Paradies'?, im Vorderglied stellt er ihn zu mp. *tīhōg*, np. *tīhū* 'kleines graues Rebhuhn' (nach MACKENZIE 1971: 83), und im Hinterglied zu amed. \**paridaiza-* = ap. *paridaida-*, wobei er noch auf die akkadische Schreibung (unter Kyrus) *par-de-su* hinweist (1975: 236).
  - S. \*paridaiza-.
- \*tīrī-bāzu- m. N.pr. (amed.), gr. Τιρίβαζος (Justi 1895: 326a f.), aram. trybzw (Hinz 1975: 237; SCHMITT 2002: 117f., No 3.1.22), akkad. ti-ri-ba-za-a' (Hinz 1975: 237); von Justi wurde es als 'den Arm (die Gewalt) vom Gotte Tīr habend' gedeutet (a. a. O.), Hinz deutet es als "... 'Arm [des Gottes] Tīr' (ursprünglich wohl Tīrya)." (1975: 237, mit Lit.), nach Werba bedeutet es '(mit dem) Arm des (Gottes) Tīr' (1982: 391, No 349); ich übersetze es als 'der den Arm des Gottes Tīr hat / besitzt'. Anders SCHMITT, der die gr. Τιρίβαζος Τηρίβαζος und Τειρίβαζος als altir. \*Tīrī-vazdah- oder \*Tīra-vazdah- liest und im Hinterglied auf altir. \*vazdah- 'Kraft, Ausdauer, Kräftigung, Gedeihen' (> aav. jav. vazdah-, vgl. ved. vedhás-) zurückführt, und den Namen als 'durch Tīra / Tīriya Gedeihen habend, dem T. Gedeihen verschaffend (o. ä.)' (2002: 118f., No 3.1.22., vgl. 44f., No 2.5., mit ausführlicher Diskussion und reicher Literatur) deutet. Hinz will auch das aram. tyryb... heranziehen (a. a. O.).
- \*tīrī-farnah- m. N.pr. (amed.), aram. *tryprn*, auf einer Silberschale von etwa 300 v. Chr. (SCHMITT 2002: 117, 119, No 3.1.22), akkad. *ti-ri-par-na-a'*, HINZ deutet den Namen als 'Glückglanz des *Tīrya'*, wobei er noch auf sogd. *tyšfrn* 'Farn des Tiš habend' bei WEBER 1972: 199, No 18 hinweist (1975: 237).
- \*tīrī-mi9raka- m. N.pr. (amed.), gr. Τιρμερ, mparth. *tyrymtrk*, *tyrymtry*, mp. *tyrmtry*, die nach SCHMITT "alle offenbar für /Tīrmihr/ (vgl. auch manich.-mittelpers. *tyrmhr*) stehen." (2002: 117, No 3.1.22.; vgl.: BACK 1978: 265, No 342; GIGNOUX 1972: 35b, 65b).

- \*tīrī-spāda-? m. N.pr. (amed.), aram. \*trspd, dieser von BOWMAN gegebene Name trsph wurde von HINZ als \*tīrī-spāda- gelesen, den er als 'der mit des Tīrya Heerschar' deutet, wobei er sich an \*baga-spāda- (s.d.) in der Lesung und Deutung von MAYRHOFER 1973: 137, No 8.215 anlehne (1975: 237). Ebenda zieht er seinen früheren Vorschlag als \*trspt = \*tīrīspāta- 'mit [Gott] Tīrī verbunden' in HINZ 1973: 48 zurück (a. a. O.).
- \*tīrī-tauxma- m. N.pr. (amed.), gr. Τεριτούχμης, von Justi als 'vom Stamme des Tīr' gedeutet (1895: 323), ebenso Hinz: 'aus der Tīrya Geschlecht', unter Verweis auf ap. *tauhmā* f. 'Familie, Sippe' (1975: 237).
- \*tausa-kāma- m. N.pr. (amed.), el. *tam-ša-ka-ma*, *tam-šá-ak-ka-ma* (HALLOCK 1969: 760a), umstritten, mit Diskussion und Literatur bei HINZ (1975: 235).
- \*tausa-kāna- m. N.pr. (amed.), aram. *twskn*, Benveniste schwankt zwischen "\* *Tŭsakāna* ou \* *Tausakāna* selon qu'on le rattache au nom du héros av. *Tusa* ou à \* *Tausa*, phl. *Tōs*, pers. *Tūs*." (1966: 15); nach Hinz wohl Patronymikon zu \* *tausaka*-, einer \* ° *ka*-Ableitung zu \* *tausa* m. 'Dickbein' (Hinz 1975: 235).
  - Vgl. ap. \**tau9ika* m. N.pr., el. *tam*<sub>5</sub>-*si*-*qa* (HINZ 1975: 235).
- \*tṛšāta-? (amed.), hebr. tršt', medischer Titel, umstritten (HINZ 1975: 238, mit Diskussion).
- \***9ata-vaisa-** m. N.pr. (ap.-amed.), el. *sa-ad-da-mi-iš-šá* (HALLOCK 1969: 749b, vgl. 752b; HINZ / KOCH1987.2: 1051; HINZ 1975: 240). S. \**sata-vaisa-*.
- \*9raxtāma-? m. N.pr. (amed.), el. tur-ra-ak-da-ma, GERSHEVITCH las den Namen als "... \*draxtava(nt)- 'owner of trees (= of an orchard)'? Cf. NP diraxt," (1969:197), was MAYRHOFER als "... [mit fragwürdiger Deutung])." bezeichnet (1973: 241, No 8.1666). HINZ will im Hinblick auf jav. \$\mathcal{g}raxta- Adj. 'zusammengedrängt, eng aufgeschlossen' und jav. ama- Adj. 'stark, kräftig' den Namen als \*\mathcal{g}raxtāma-? 'in der Schlachtreihe'? lesen, wobei er noch an eine mögliche Lesung \*\mathcal{g}raxtāma- 'baumstark' hinweist, jedoch auch mit einem Fragezeichen (1975: 240).
- \*9ri-pāta- m. N.pr. (amed.), el. *tur-ri-ba-ad-da*, *tur-ri-ba-da*, *tur-ri-ba-du-da* (Hallock 1969: 765b), von GERSHEVITCH als \*θri-pāda- 'three-legged' gelesen (1969.1: 237), was MAYRHOFER als "Unglaubhaft ..." bezeichnet und an ein Konpositum mit \* 'pāta- denkt (1973: 241, No 8.1667). HINZ liest den Namen als \*θri-pāta- und deutet es als 'dreimal geschützt' (1975: 240; vgl. HINZ / KOCH 1987.1: 372).
- \*9rū-kṛtiš-? ON (amed.), el. tur-ru-kur-ti-iš, ši-ru-kur-ti(?)-iš(?), HINZ verweist auf jav. 9rū- f. 'Nagel, Horn' und jav. kərəti- f. 'Machen, Zuschneiden', gibt jedoch keine Übersetzung (1975: 240; vgl. HINZ / KOCH 1987.1: 372, .2: 1170).
- \*vadāspa-, s. \*mādāspa-.
- \*vahu-baga-? N.pr. (amed.), gr. Ὀχοβάγης, von UNVALA (bei HINZ 1975: 268, mit Lit.) zu jav. <sup>+</sup>vohu.baγa- Adj. 'gutes Eheglück gewährend' gestellt (BARTHOLOMAE 1904: 1432).
- \*vahu-bāzu- m. N.pr. (amed.), gr. Οἰόβαζος, von Justi als 'den besseren (besten) Arm habend' gedeutet (1895: 232a), was Hinz als 'Gut-Arm' übersetzt, nach ihm wäre der Deutungsversuch von Justi \*vahyazbāzu- (1975: 269). Mit Schmitt wegen der Variante

- Oἰάβαζος "..., könnte dann ap. \* Vahyavazdā spiegeln.", unter Verweis auf jav. vohuuazdah- m. N.pr. (1967:  $135_{121}$ ) 'der über gutes vazdah- verfügt' (MAYRHOFER 1979: 100, No 392), oder vielleicht im Vorderglied zu \* vāyu° 'Wind, Luft' = 'windesarm', personifiziert 'Arm des  $V\bar{a}yu$  / Windgott', aav. vaiiu- 'Luft, Atmosphäre', jav. vaiiu- m. 'Luft, Atmosphäre; Name einer Gottheit', ved. vāyú- m. 'Wind, Luft, Windgott'.
- \*vahu-ci9ra- m. N.pr. (amed.), el. *ma-u-zí-ut-tar-ra, ma-u-zí-ut-ra* (HALLOCK 1969: 728b; MAYRHOFER 1969: 110, 116; HINZ / KOCH 1987.2: 906), von HINZ als 'gut von Herkunft' gedeutet (HINZ 1975: 250; vgl.: BENVENISTE 1966: 88; GERSHEVITCH 1969.1: 249, MAYRHOFER No 8.1053).
  - Ap. \*vahu-ciça- m. N.pr., el. ma-u-zí-iš-šá (HALLOCK 1969: 728b; MAYRHOFER 1969: 110; HINZ / KOCH 1987.2: 906), von BENVENISTE als 'dont le bien est l'origine' gedeutet (1966: 88; vgl.: MAYRHOFER 1973: 197, No 8.1053; HINZ 1975: 250).
- \*vahu-farnah- m. N.pr. (amed.), el. *ma-u-bar-na*, *ma-u-pír-na* (HALLOCK 1969: 728b; HINZ / KOCH 1987.2: 902, 904), aram. *whwprn*, mit HINZ (nach BOWMAN) bedeutet es 'von gutem Glücksglanz' (1975: 250; vgl. BENVENISTE 1966: 87). WEBER vergleicht sogd. *γwprn* < \**hu-farnah*-, bemerkt dazu aber dies: "Vielleicht liegt allerdings auch \**Vahu-farnah* vor, ..." (1972: 197), anscheinend von MAYRHOFER gebilligt (1973: 196, No 8.1040).
- \*vahu-razmā- m. N.pr. (amed.), el. *ma-u-ráš-ma*, von BENVENISTE als \**vahu-razma(n)*? gelesen und im Hinterglied zu jav. *rasman-* m./n. 'Schlachtreihe' gestellt (1966: 87), ebenso MAYRHOFER (1973: 196, No 8.104), was HINZ als 'mit guter Schlachtreihe' übersetzt (1975: 251; vgl. HINZ / KOCH 1987.2: 904).
- \*vahu-sāra- m. N.pr. (amed.), el. *ma-u-šá-ra*, ohne Kommentar bei HINZ / KOCH (1987.2: 905).
- \*vahūšša-farnah- m. N.pr. (ap.-amed.), el. *ma-ú-šá-pír-na* (HALLOCK 1969: 728b; HINZ / KOCH 1987.2: 905), bedeutet nach HINZ 'Glück durch gute Kamele' (1975: 252). Vgl. \*hvasa-farnah-.
- \*vahu-zrva-? m. N.pr. (amed.), el. *ma-u-sir-ma* (HINZ 1975: 252, mit Lit.; vgl. HINZ / KOCH 1987.2: 905).
- \*vahyas-xratu- m. N.pr. (amed.), el. *mi-iš-rad-du*, ohne Kommentar bei HINZ / KOCH (1987.2: 927).
- \*vahyaz-zāta- m. N.pr. (amed.), hebr. wyzt' 'bessergeboren' (HINZ 1975: 253).
  - Ap. *vahyaz-dāta-* <vhyzd't> m. N.pr. Vahyazdāta, Ein Rebell, der sich als Kyros-Sohn Smerdis zum König der Persis machte, el. *mi-iš-da-ad-da, mi-iš-da-da, mi-ši-da-ud-da* (HALLOCK 1969: 731b; HINZ 1975: 253;vgl.: MAYRHOFER 1979.1: 28, No 55, HINZ 1975: 253), akkad. *ú-mi-iz-da-a-tú*<sub>4</sub> (MAYRHOFER 1979.1: 28, No 55, HINZ 1975: 253), HINZ deutet es als 'bessergeboren' (1975: 253), nach MAYRHOFER bedeutet es 'der das bessere (= ved. *vásyas-*) Gesetz hat' (1979.1: 28, No 56).
- \*vana-farnah- m. N.pr. (amed.), gr. 'Ονοφέρνης, deutet JUSTI als 'Glück ersiegend, gewinnend' (1895: 233b), zu aav. jav. *van* 'siegen' und amed. \**farnah*-<sup>1</sup> (HINZ 1975: 254).

- \*vanat-aspa- m. N.pr. (amed.), gr. Βαναδάσπος, 2. Jh. n. Chr., von Justi als 'siegreiche (zum Sieg tragende) Rosse habend' gedeutet (1895: 347a), ebenso ZGUSTA (1955: 83, No 81, vgl. 224, No 407), HINZ deutet 'sieghaft zu Pferd' (1975: 254).
- \*vandar-aspa-? m. N.pr. (amed.), el *man-da-ráš-ba*, von BENVENISTE als \**vandarāspa*'aux chevaux vantés' gelesen und im Vorderglied zu jav. *vandara* 'digne d'éloges'
  gestellt (1966: 86), ebenso HINZ (1975: 254), MAYRHOFER verweist auf jav. *vandara- mainiš* m. N.pr. eines *Hiiaona*-Fürsten, Bruder des *Arajat.aspa* (1969: 108f.), "Eig.
  'des Sinn auf Lob, Ruhm gerichtet ist'." (BARTHOLOMAE 1904: 1356).
- \*vandar-bāzu- m. N.pr. (amed.), gr. 'Ανδρόβαζος, deutet JUSTI als 'erobernden Arm habend' (1895: 16b), was HINZ als 'mit rühmlichem Arm' übersetzt, zu jav. \*vandar- n. 'Lob, Ruhm', vgl. mit \*vandar-aspa- (1975: 254).
- \*varāza- m. N.pr. (amed.), gr. Βαράζης, Οὐαράζης 'Eber' (Justi 1895: 348b f.; Horn 1893: 200, No 896; Hübschmann 1897: 81<sub>3</sub>), el. *ma-ra-za*, *mar-ra-za* (Hallock 1969: 725a; Benveniste 1966: 87; Mayrhofer 1969: 116; Mayrhofer 1973: 190, No 8.967; Hinz 1975: 255; Hinz / Koch 1987.2: 876, 884), akkad. *ú-ra-zu*, zu jav. *varāza-* m. N.pr., jav. *varāza-* m. 'Eber', mp. *wr'c*, mparth. *wr'z* N.pr. Warāz < *varāza-*, gr. Γουραζ, Γοραζου (Back 1978: 268, No 355a; vgl. Gignoux 1986: 173, No 940), np. *gorāz*, *Barāz* Lw., nkurm.-k. *beraz*, ved. *varāhá-* m. 'Eber; ep. N.pr.', arm. *Varaz* Lw., vgl. *Varazdat* (Hübschmann 1897: 81, No 183).
  - Ap. \* varāda- m. N.pr., ma-ra-da (HINZ / KOCH 1987.2: 876).
- \*varāzaka- m. N.pr. (amed.), gr. Ουαραζακος, von MILLER als \*° ka-Ableitung zu \*varāza- 'Eber' erkannt (bei ZGUSTA 1955: 125f., No 168; 1975: 255), hier anzuschliessen ist auch np. Gorazah Lw. < mp. \*gurāzag Lw. < altNWir. \*varāzaka-.
- \*varāzāna- m. N.pr. (amed.), el. *ma-ra-za-na* (HALLOCK 1969: 725a; HINZ 1975: 255; HINZ / KOCH 1987.2: 878), mp. *wr'c'n* Warāzān, Name einer Familie < \**varāzāna* (BACK 1978: 268f., No 355b; GIGNOUX 1972: 36a); mit GERSHEVITCH \*°āna-Patronymikon zu \**varāza* 'Eber' (1969.1: 209), ebenso MAYRHOFER, wobei er noch auf GIGNOUX 36a und JUSTI \**Warāzān* 1895: 348b f. verweist (1973: 190, No 8.968). BENVENISTE liest \**varāzana*-, ", dérivé de *varāza* comme les noms propres av. *Kahrkana* de *kahrka*; *Friiana* de *friia*-, etc." (1966: 87).
- \*varāzika- m. N.pr. (amed.), el. *ma-ra-zí-qa*, *ma-ra-zí-ak-qa* (HALLOCK 1969: 725a; HINZ / KOCH 1987.2: 878), nach HINZ Koseform auf \*°*ika-* zu \**varāza-* 'Eber' (1975: 256; vgl. MAYRHOFER No 8.969); mit GERSHEVITCH \*°*ka-*Ableitung zu \**Varāzya-* (1969: 190).
- \*varāziš- m. N.pr. (amed.), el. *ma-ra-zí-iš* (HALLOCK 1969: 725a), [*m*]*a*(?)-*ra-iz*(?)-*zí-iš* (HINZ / KOCH 1987.2: 877), nach GERSHEVITCH -*i*-Patronymikon zu \**varāza* 'Eber' (1969: 190), ebenso MAYRHOFER (1973: 190, No 8.970) und HINZ (1975: 256).
- \*varāzya- m. N.pr. (amed.), el. *ma-ra-zí-iš*, ohne Kommentar bei HINZ / KOCH (1987.2: 878).
- \*varāzyaka- m. N.pr. (amed.), el. *ma-ra-zí-ak-qa*, ohne Kommentar bei HINZ / KOCH (1987.2: 878).
- \*varu-farnah-? m. N.pr. (amed.), gr. Ὀροφέρνης, Ὀλοφέρνης (s. HINZ 1975: 257, mit Lit.).

- \*varu-sanha- (amed.), gr. 'Οροσάγγης, von SCHMITT (nach der Deutung von HANS HEINRICH SCHAEDER) als 'weitberühmt' gedeutet, wohl zu amed. \**varusanha*-, nicht ap. \**varu9anha*-, ved. *uruśáṃsa* Adj. 'weitberühmt' (1967: 131<sub>+94</sub>; vgl. BRANDENSTEIN-MAYRHOFER 146f).
- \*varya-kāsa- m. N.pr. (amed.), el. *mar-ri-ya-qa-iš-šá*, nach HINZ / KOCH "vermutlich = medisch ..." (1987.2: 889).
- \*varya-zāta- m. N.pr. (amed.), aram. *wryzt*, von MAYRHOFER als 'Wunschkind' gedeutet (1973: 192, No 8.990), ebenso (HINZ 1975: 258).
  - Ap. *varya-dāta-* m. N.pr., el. *mar-ri-ya-da-ad-da*, *mar-ri-ya-da-ud-da*, *mar-ri-ya-da-da*, nach BENVENISTE im Vorderglied zu \**varya-* 'désirable, exellent', im Hinterglied "la forme perse pour 'né' (av. *zāta-*), plutôt que l'adjectif 'créé' (av. *dāta-*)", was er als "né désirable" übersetzt (bei HINZ 1975: 257; MAYRHOFER 1973: 192, No 8.990).
- \*vās°-pu9ra-? m. N.pr. (amed.), neubabylon. ú-ma-as-su-pi-it-ru-ú (s. EILERS 1985: 34).
- \*vasa-raza- m. N.pr. (amed.), aram. *wsrz*, von Menasce als 'Dirigeant selon son vouloir' gedeutet, zu aav. jav. *vas-* 'wünschen' und jav. *raz-* 'richten' (bei HINZ 1975: 258, mit Lit.).
- \*vastra-bara- m. (amed.), akkad. *us-tar-ba-ri*, *us-ta-ra-ba-ri*, von HÜSING als 'Kleidträger' gedeutet (bei EILERS 1940: 81-101; HINZ 1973: 57f., mit Lit.), HINZ übersetzt es als "... 'Gewandträger', übertragen = 'Kämmerer' ..." (1975: 258, mit Lit.), jav. *vastra* n. 'Kleid, Gewand, Kleidungsstück', ved. *vástra* n.
  - Ap. *vaçça-bara-* m. (HINZ 1973: 57f., mit Lit.; HINZ 1975: 258, mit Lit.), nach BRANDENSTEIN / MAYRHOFER *vaçabara-* 'Träger eines?' (1964: 150, mit Lit.).
- \*vātāspa-, s. \*mādāspa-.
- \*vāta-vaisaka- m. N.pr. (amed.), gr. Αυτοβοισάκης, bedeutet nach JUSTI 'Sinn, Verständniss pflanzend' (1895: 52b), BENVENISTE deutet es als \**vāta-vaisaka* 'serviteur de Vāta' (1966: 103), ohne Kommentar bei HINZ (1975: 258).
- v[-a-y-]s-p[-a-r]- m. Npr. (amed.?), medische Form? in:
  - Ap. vāyaspāra- m. N.pr. eines Persers el. mi-iš-par-[ra] = uā[ia]sp[āra] (WEISSBACH 1911: 156), mi-iš-par-[ma] (HALLOCK 1969: 732a), \*Vāyaspāra- m. (MITTELBERGER 1965: 117; HINZ 1973: 56), mi-iš-bar-[x] (HINZ 1973: 56f.), akkad. ú(?)-mi-is-pa-ru-' (MAYRHOFER 1979.1: 29, No 61), mi-is-pa-ru-u' (HINZ 1973: 56). Mit MAYRHOFER (nach WACKERNAGEL) wohl Patronymikon eines \*Vayas-pāra- 'Kraft fördernd', ved. váyas-, pāra- (1979.1: 29, No 61): "Dies ist wahscheinlicher als die Annahme von 'spāra- 'Schild', ..." (BRANDENSTEIN / MAYRHOFER 1964: 152, mit Lit.), BARTHOLOMAE liest vayas-spāra- und deutet "Eig. vll. 'der der Verfolgung ein Ende macht'..." (1904: 1358f.), HINZ will die elamische Schreibung mi-iš-bar-ra "als \*vahyazbara- 'der das Bessere bringt' auffassen ..." (1973: 55f.).
- \*vayu-bāzu- m. N.pr. (amed.), gr. Οιόβαζος, von JUSTI als 'den besseren (besten) Arm habend' gedeutet (1895: 232a), wobei BENVENISTE es im Vorderglied zu jav. *vaiiu*-, *vaiia* m. 'Luft, Atmosphäre (als Gottheit)' stellt (1966: 116), ebenso HINZ (1975: 259), im Hinterglied zu jav. *bāzu* m. 'Arm'.

- \*vāzika- m. N.pr. (amed.), el. *maz-zí-ka* (HALLOCK 1969: 729a), nach HINZ Koseform auf \*° *ika* zu aav. jav. *vāza* 'fahrend'?, ved. *vāhá*-, np. *par-vāz* Lw. 'Flug' (1975: 259; vgl. BARTHOLOMAE 1904: 1417).
- \*vazrka- (amed.), medische Form in:
  - Ap. vazrka-<vzrk> m. Adj. 'gross', mp. vazurg Lw., np. bozorg, buzurg Lw., pāz. guzarg, guzurg Lw. (Nyberg 1974: 207), sogd.-B. vz'rk, mpB wclg, wcwlg, mpT wzrg, vgl. mp. wcrk'n < vazarakānām Gen. Pl. (Back 1978: 266f., No 347; vgl. Gignoux 1972: 26b), arm. vzərk, vzruk, vzurk Lw. 'gross' (Hübschmann 1897: 246; Nyberg a. a. O.). Nach Lentz medisches Lehnwort im Altpersichen (1926: 284, No 58a), ebenso Brandenstein / Mayrhofer: "Medisches Wort des Herrschaftsbereiches (wegen -z-);" (1964: 153), zu \* yazar- n. 'Kraft', vgl. jav. vazārət- 'mit Energie, Kraft, Macht sich aufmachend', aav. jav. vāzišta- Adj. 'am besten mit Kraft versehen' (Brandenstein / Mayrhofer 1964: 153; Bartholomae 1904: 1390, 1417f.), für den üblichen Vergleich mit jav. vazra- m. 'Keule, Haukeule', np. gurz Lw. siehe Bartholomae (1904: 1390, vgl. 1392); vgl. el. ma-u-sir-qa m. N.pr. (Hinz / Koch 1987.2: 905).
- \*vazyaka- m. (amed.), aram. wzyk (wzyk' Dat. Sg.), von HINZ (nach HARMATTA) als 'Zugtier' gedeutet (1975: 259), mit \* 'ka-Ableitung zu jav. vaziia- n. 'Last, Tracht', ved. vahyá- 'Tragsessel, Ruhebett', skr. vahyaka- Adj. 'zum Fahren geeignet; m. Zugtier' (vgl. BARTHOLOMAE 1904: 1391).
- \*vǐdāspa- m. N.pr. (amed.), gr. Ὑδάσπης, Justi deutet den Namen als 'wohlgeschaffene Rosse besitzend' (Justi 1895: 131b), was Hinz als 'der für das Pferd sorgt' übersetzt, wobei nach ihm: ", allein, die Parallele zu aw. *Vīdat.gav* 'der für das Rind sorgt' dürfte entscheidend sein." (1975: 260); MAYRHOFER verweist auf "ved. \* *Vidadaśva* m. N.pr. (~ Patronymikon *Váidadaśvi*-), ap. \* *Vidāspa*-, ..." (1979: 93f., No 364, mit Lit.).
- \*vigrāspa- m. N.pr. (amed.), el. *mi-ik-ra-áš-ba*, *mi-ik-ra-iš-ba*, *mi-ik-ráš-ba* (HINZ / KOCH 1987.2: 921, 931; vgl. MAYRHOFER 1969: 111), *mi-kur-ra-áš-ba* (HINZ / KOCH 1987.2: 931), von BENVENISTE als 'aux chevaux vigoureux' gedeutet, zu \**vigra-* = ved. *vigrá-* 'eilig, regsam' (1966: 88; vgl.: MAYRHOFER 1973: 198, No 8.1074; HINZ 1975: 261), was MAYRHOFER als 'mit schnellen Pferden' übersetzt (1996: 553).
- \*vinda- m. N.pr., el. *mín-da* (HALLOCK 1969: 730b), nach GERSHEVITCH Kurzform von *Vindafarnah* (1969.1: 203), ebenso MAYRHOFER (1973: 199: No 8.1077) und HINZ (1975: 261).
  - S. \*vinda-farnah-, \*vinda-farr.
- \*vinda-farnah- m. N.pr. (amed.), el. *mi-in-da-bar-na*, *mi-in-tab-bar-na* (HALLOCK 1969: 730b; HINZ / KOCH 1987.2: 922; WEISSBACH 1911: 156), akkad. *ú-mi-in-ta-pa-ar-na-* (MAYRHOFER 1979.1: 28, No 57), aram. *wndprn* (GIGNOUX 1986: 90, No 401), gr. 'Ινταφρένης = *Vindafrana* (SCHULZE 1895: 218<sub>3</sub>), 'Ινταφρένης = *Vindafarnā*, von SCHMITT als 'Ruhm findend' gedeutet (1967: 120f.; HÜBSCHMANN 1897: 254, No 659), HINZ deutet den Namen als 'Ruhmesglanz-findend' (1973: 156), was er später als 'der das Glück findet' übersetzt (HINZ 1975: 262), mit GIGNOUX 'qui trouve la Lumière' (1986: 90, No 401).
  - Ap. *vindafarnāh* <v<sup>i</sup>idfrn'> m. N.pr. (< amed.) Inthaphernes, Ein bandaka Dareios' I., Sohn von V[-a-y-]s-p[-a-r]-; nach BARTHOLOMAE bedeutet es "Eig. 'der sich Ruhm verschafft', aus ir. \*yindaṭ-x³arənah-; ..." (1904: 1442, mit Lit.), mp. *gwndpr* m. N.pr., mparth. *wyndprn* m. N.pr. /Winda-farn/ < *vinda-farnah*-, *wyndprnk* /Winda-farn-ak/ (SCHMITT 1998: 184; BACK 1978: 216, No 145; GIGNOUX 1972: 23a; GIGNOUX 1986:

- 90, No 401); vgl. jav. *Viðat.x<sup>v</sup>ar<sup>o</sup>nah* m. N.pr. 'der das *x<sup>v</sup>ar<sup>o</sup>* teilhaftig wird' (Bartholomae 1904: 1442), 'der das *x<sup>v</sup>aronah* findet, seiner teilhaftig wird' (Mayrhofer 1979: 94, No 365, mit Lit.), 'der das *x<sup>v</sup>aronah* erlangt' (Mayrhofer 1979.1: 28, No 57, mit reicher Lit; Brandenstein / Mayrhofer 1964: 13). S. \**vinda*-, \**vinda-farr*.
- \*vinda-farr- m. N.pr. (mmed.), 'Ινδοφέρρης, Γονδοφάρης (SCHULZE 1895: 2183; vgl. SCHEFTELOWITZ 1905: 276), mp. *Gunda-farr* <gwndply> m. N.pr., aram. *wndprn* < \**Vinda-farnah* (GIGNOUX 1986: 90, No 401); vgl. mp. *Gund-Xvăr* <gwndḥw'l'> m. N.pr. (GIGNOUX 1986: 90f., No 403). Gr. Γ in Γονδοφάρης entspricht mp. *g* in *Gunda-farr* Lw. < amed. \**vinda-farnah*-.
  - S. \*vinda-farnah-.

936).

- \*vipā9ra- m. N.pr. (amed.), el. *mi-ba-iš-ra* (HALLOCK 1969: 730a), nach HINZ zu jav. pā9ra- n. 'Schutz' (in jav. pā9rauuaṇt- Adj. 'Schutz, Schirm gewährend') mit verstärkendem vi-? (1975: 262), ohne Deutungsversuch bei MAYRHOFER (1973: 198, No 8.1067), np. pās, arm. pah Lw. (BARTHOLOMAE 1904: 887).
- \*vīra-farnah- m. N.pr. (amed.), el. *mi-ra-bar-na*, von GERSHEVITCH als 'he who brings fortune to the warriors' gedeutet (1969.1: 206; HINZ / KOCH 1987.2: 933), anscheinend ebenso MAYRHOFER (1973: 200, No 8.1094). HINZ: "Man könnte aber auch einfach 'Mannesglück' oder 'Helden-Fortüne' übersetzen." (1975: 262), sogd. *βyrprn* (WEBER 1972: 96)
- \*visādru-? m. N.pr. (amed.), el. *mi-šá-ut-ri-iš*, nach HINZ: ", meine vorläufige Lesung = 'durch das Königshaus fest'??" (1975: 264).
  - Ap. vi9ādru-? N.pr., el. mi-sa-ut-ru-iš (HINZ 1975: 268, mit Lit.).
- \*visa-farnah- m. N.pr. (ap.-amed.), aram. wsprn, bedeutet mit Hinz (nach Bowman, Eilers) 'having all glory', zu jav. vispō.x<sup>v</sup>arənah- 'der alle Hoheit, Herrlichkeit besitzt' (1975: 264; vgl. Bartholomae 1904: 1470), desgleichen Mayrhofer (1973: 203, No 8.1133); vgl. mp. wsprykn, mparth. wysprkn Sohn des Wisfar(r) < \*visa-farna(h)-(ka)kāna-, gr. Γουασπεριγαν, Ουισπερηγαν (Back 1978: 271, No 364). Nach Hinz dürfte el. mi-iš-par-na (Hallock 1969: 732a) "... nicht hierher gehören," (1975: 264), anders sieht dies Mayrhofer (1973: 203, No 8.1133). S. \*visfarnah-.
- \*visaka- (amed.), el. *mi-šá-kas-be* Pl. 'Palastbediensteter, Hofmann' (HINZ / KOCH 1987.2:
- \*visa-pu9ra- m. N.pr. (amed.), el. *mi-iš-šá-pu-ut-ra*, von GERSHEVITCH zu aav. jav. *vīsō pu9ra* 'Prinz' gestellt (1969.1: 209; vgl. HINZ / KOCH 1987.2: 926, 928; BARTHOLOMAE 1904: 1455f.), auch el. *mi-iš-šá-pu-iš-ra* (GERSHEVITCH, 1970, 88), ebenso el. *mi-iš-pu-ut?-ra* (GERSHEVITCH, 1969, 191) sind wohl andere elamische Wiedergaben dieses Namens (MAYRHOFER 1973: 205, No 8.1145, mit Lit.; vgl. SCHMITT 1968: 64), mparth. mp. *vispuhr* (GIGNOUX 1972: 20a f.; GIGNOUX 1986: 184, No 1010; NYBERG 1974: 214a f., mit Lit.).
  - Ap. \**vi9a-puça-* m. N.pr., el. *mi-sa-pu-iš-šá* 'Prinz' (HALLOCK 1969: 731b; Gershevitch 1969.1: 208; Mayrhofer 1969: 110; Mayrhofer 1973: 201, No 8.1107, mit Lit; HINZ 1975: 268; HINZ / KOCH 1987.2: 935).

- \*visa-rāga-? ON (amed.?), el. *mi-šá-ra-kaš* (HINZ 1975: 265, mit ausführlicher Diskussion).
- \*visiyā-dāta- Adj. (amed.-ap.), el. *mi-iš-ši-ya-da-du-da*, bezeichnet mit HINZ (nach HALLOCK) "... ein Tier näher, offensichtlich im Sinne von 'im Königshof geboren'." (1975: 265).
- \*vis-farnah- m. N.pr. (amed.), el. *mi-iš-bar-na* (HALLOCK 1969: 732a; HINZ / KOCH 1987.2: 924), MAYRHOFER sucht eine Verbindung zu aram. *wsprn* und jav. *vispō.x*<sup>v</sup>arənah- 'der alle Hoheit, Herrlichkeit besitzt' (s. \**visa-farnah-*), andererseits verweist er auf \**Vis-* / \**Vi9-* 'Haus' (1973: 203, No 8.1133); HINZ deutet den Namen als 'Königshof-Glück' (1975: 265).

Ap.-amed. \*vi9-farnah- m. N.pr., el. mi-ut-pír-na, von GERSHEVITCH als \*vi9-farna(h)- 'favoured by the clan's fortune' erkannt (1969.1: 210; HINZ / KOCH 1987.2: 943), MAYRHOFER stimmt vorsichtig zu, wobei er "... auch eine Haplographie für \*Mit[ra]parna = \*Mi9ra-farnah-," für möglich hält (1973: 206, No 8.1166), an die HINZ "nicht zu glauben vermag" (1975: 268).

S. \* visa-farnah-.

\*vispa- Adj. (amed.), medische Form in:

Ap. *vispa-* <v<sup>i</sup>isp'> Adj. 'ganz, all', echt-ap. *visa-*, aav. jav. *vīspa-* 'all, ganz', ved. *víśva-* Pron.-Adj. 'jeder, all, ganz' (BRANDENSTEIN / MAYRHOFER 1964: 153; HINZ 1973: 156), mparth. *wysp*, mp. *wyspy*, sogd. *wysp-*, khot. *biśśa-* (NYBERG 1931: 245; BAILY 1979: 289).

- \*vispa-canah- m. N.pr. (amed.), gr. Ὑσπασίνης, von SCHMITT als \* Vispa-čanah gelesen (1971: 20f.; SCHMITT 2002: 98), was HINZ im Hinterglied zu aav. jav. °cinah- n. 'Verlangen, Zuneigung' stellt (1975: 265) < \*čənah- < \*čanah- (HOFFMANN / FORSSMAN 1996: 63), ved. cánas- n. 'Gefallen, Neigung, Befriedigung'. HUYSE will auch gr. Πασίνης < altir. \* Vispa-canā- hier anschliessen (1990: 54f., No 96, mit Lit.).
- \*vispāçaina- m. N.pr. (amed.-ap.), el. *mi-iš-ba-še-na*, ohne Kommentar bei HINZ / KOCH (1987.2: 924).
- \*vispa-dana- m. N.pr. (amed.-ap.), el. *mi-iš-ba-da-na*, *mi-iš-ba-tan-na* 'aller Arten' (HINZ / KOCH 1987.2: 924).

S. \* vispa-zana-.

vispāfrīd N.pr. (mNWir.), arab. *wisfāfrīd* (JUSTI 1895: 371a), zu amed. \**vispa-* 'all, ganz' und jav. *ā-frīti-* f. 'Segnung, Segensspruch, Verwünschung', vgl. np. *bih āfrīd* N.pr. (BARTHOLOMAE 1904: 330f.).

Vgl. vispafriyā-.

\*vispa-friyā- f. N.pr. (amed.), el. *mi-iš-ba-pír-ri-ya*, von GERSHEVITCH als 'dear to all' erkannt (1969.1: 209; HINZ / KOCH 1987.2: 924; HINZ 1975: 266). MAYRHOFER verweist noch auf mp. *Vīspān-frīyā* f. N.pr. bei JUSTI 1895: 371a (1973: 202, No 8.1116).

Vgl. vispāfrīd.

\*vispaka- m. N.pr. (amed.), el. *mi-iš-ba-ik* (HALLOCK 1969: 731b; HINZ 1975: 266; HINZ / KOCH 1987.2: 924), nach MAYRHOFER "... Koseform zu \* *Vispa*-Kompp. ...", unter

- Verweis auf ved. *Viśvaka* m. N.pr. (1973: 201, No 8.1114); schon mittelmedisch *vispak* (HINZ / KOCH 1987.2: 924).
- Ap. \*visaka- m. N.pr., gr. "Υσακος (MAYRHOFER 1973: 201, No 8.1114), el. mi-šá-ik-qa ON (HINZ / KOCH 1987.2: 936), nach MAYRHOFER "möglicherweise auch in Miššaka (8.1141), das aber eher \*Miçaka sein dürfte." (a. a. O.; vgl. HINZ 1975: 264).
- \*vispa-mi9rāna- m. N.pr. (amed.), el. *mi-iš-ba-mi-ut-ra-nu-iš*, ohne Kommentar bei HINZ / KOCH (1987.2: 924).
- \*vispārva- m. N.pr. (amed.), akkad. *us-par-ru-u'*, *us-par-ru-ú*, *us-pa-ar-ra-a'*, von HINZ als 'all-schnell' gedeutet, aus amed. \**vispa-* 'all, ganz' und jav. *a<sup>u</sup>ruua-* Adj. 'schnell; tapfer' (1975: 266), nkurm.-k. *herbi* 'schnell' < \**harva-ka-*.
- \*vispā-šyāti- ON (amed.), el. *mi-iš-ba-ši-ya-ti-iš*, Name eines Paradieses (HALLOCK 1969: 731b; HINZ / KOCH 1987.2: 924), von CAMERON als 'all prosperity' erkannt (1948: 207), mit BENVENISTE "toute félicité' conviendrait en effet à un 'paradis' royal." (bei HINZ 1975: 266).
- \*vispa-tarva- m. N.pr. (amed.), el. *mi-iš-ba-tur-ma* (HALLOCK 1969: 731b; HINZ / KOCH 1987.2: 924) akkad. *ú-zu-pa-a'-tu-ra-a'*, *us-pa-ta-ru-u'*, *is-pa-ta-ru-u'* (HINZ 1975: 266), BENVENISTE deutet den Namen als 'qui triomphe de tous' (1966: 88), mit MAYRHOFER 'allüberwindend', unter Verweis auf ved. *viśva-túr-*, *viśvá-tūrti-* 'alles überwindend' (1973: 202, No 8.1119), HINZ: 'Allüberwinder' (a. a. O.), zu jav. *vīspa.ta<sup>u</sup>ruuā-* f. Adj., *vīspa.ta<sup>u</sup>ruuairī-* f. 'Allüberwinderin' (BARTHOLOMAE 1904: 1463f.).
- \*vis-patiš m. N.pr. (amed.) 'Herr des Hofes' (vgl. HERZFELD 1937: 23).
- \*vispa-vanta- m. N.pr. (amed.), el. *mi-iš-ba-un-da*, *mi-iš-ba-man-da* (HALLOCK 1969: 731b; MAYRHOFER 1969: 110; HINZ / KOCH 1987.2: 924f.), BENVENISTE deutet den Namen als \**vispa-vanta-* 'désiré de tous' (1966: 88), wobei MAYRHOFER dies für "unsicher" hält, wobei sich "als andere Möglichkeiten [anbieten]: \**Vispa-vanta-* 'mit allen Lobpreisungen' (: aw. *vanta-*) und \**-vantar-* (N. sg. *-tā*) 'Sieger über alle' (: aw. *vīspa-vanya-*; s. 8.1153)" (1973: 202, No 8.1115), wobei HINZ erklärt, dass die letzte Deutung weniger "befriedigt" (HINZ 1975: 267).
  - Ap. \*visa-vanta- m. N.pr., el. mi-iš-šu-man-da, mi-iš-un-da (HALLOCK 1969: 732b; MAYRHOFER 1969: 110; MAYRHOFER 1973: 205, No 8.1152, 206, No 8.1155), nach BENVENISTE bedeutet \*visa-vanta- 'désiré de tous' (1966: 88), was MAYRHOFER als 'mit allen Lobpreisungen' deutet (1973: 202, 8.1115), ebenso HINZ (1975: 265).
- \*vispa-zana- (amed.), aram. *wspzn*, el. *mi-iš-ba-za-na-aš-be* Pl. (HALLOCK 1969: 731b; HINZ / KOCH 1987.2: 925), *mi-iš-ba-šá-na* (HINZ / KOCH 1987.2: 924).
  - Ap. (< amed.) *vispa-zanānām* <vispz'n'm> f. Adj. Gen. Pl. 'alle Menschenrassen enthaltend' (Bartholomae 1904: 1464), 'aller Art(en)' (Hinz 1975: 264), 'alle Stämme enthaltend' (Brandenstein / Mayrhofer 1964: 12), aus medisch *vispa-* 'alle' und *zana-* 'Art', ved. *viśva-janá-*, *viśvajanína-* 'alles Volk umfassend', mp. *wysp-zng* Lw. (Bailly 1979: 289);
  - Ap. \**visa-dana* Adj., el. *mi-iš-šá-da-na-iš-be-na* Gen. Pl. 'of all kinds, races' (HALLOCK 1969: 731b, 732b; BRANDENSTEIN / MAYRHOFER 1964: 12; HINZ 1973: 156; HINZ / KOCH 1987.2: 927), *mi-iš-tan-na* (HINZ / KOCH 1987.2: 929), 'aller Art(en)' (HINZ 1975: 264).
    - S. \* vispa-dana-.

- \*vispaica- m. N.pr. (amed.), el. *mi-iš-pi-za* (HALLOCK 1969: 732a; HINZ / KOCH 1987.2: 926), Koseform auf -aica zu einem \* *Vispa*-Kurznamen (so auch GERSHEVITCH 1969.1: 186 und MAYRHOFER No 8.1135) (HINZ 1975: 266).
- \*vispauka- m. N.pr. (amed.), el. *mi-iš-pu-qa*, will GERSHEVITCH als \**vispāvahuka-* lesen (1970: 88), was MAYRHOFER ablehnt und "Hypokoristikon auf \**-uka-* zu \**Vispa-*Kommp...." annimmt (1973: 204, No 8.1136), nach HINZ wohl mit \*°*auka-*Ableitung (1975: 266).
  - Ap. \*visauka- m. N.pr., el. mi-iš-šu-uk-qa, von GERSHEVITCH als \*visā-vahuka-gelesen und zu medisch \*vispauka- gestellt (1969: 190), HINZ stimmt zu "falls wir nicht \*miçauka- vor uns haben, was noch wahrscheinlicher ist, s.d." (HINZ 1975: 265).
- \*vi-staxma- m. N.pr. (amed.), gr. 'Υσταίχμας, von Justi als 'ausgebreitete Gewalt habend' gedeutet (1895: 371b f.), ebenso Hinz (1975: 267), vgl. mp. *Pērōz-Vistahm* m. N.pr. Lw. < \* 'Vistaxma- (Gignoux 1986: 148, No 769), mp. vistāx<sup>u</sup> <wst'hw> Lw. 'trusting, confident', mparth. wyst'f 'List', np. gostāx Lw. 'arrogant', arm. vstah Lw. 'vertrauend, sich verlassend auf' (Nyberg 1974: 215; Hübschmann 1897: 249, No 630), nkurm.-k. Gustê f. N.pr. Lw., türk. küstah Lw. 'keck, frech, arrogant'; zu mp. stahmag Lw. 'heftig, gewaltsam' (Nyberg 1934: 206; MacKenzie 1971: 77) < altNWir. \*staxma-ka-, vgl. arm. stahak 'unordentlich, frech, aufrührerisch'? (Hübschmann a. a. O.), np. sitam < mp. \*stām < ap. \*stahma-, sitahm < altNWir. \*staxma- (vgl. Nyberg 1934: 206). Vgl. jav. staxra- Adj. 'stark, fest; streng (Winterfrost)' (Bartholomae 1904: 1591).
- \*vīstaxvaka- m. (amed.), el. *mi-iš-du-ma-kaš* 'twentieth (-krša) piece' (HALLOCK 1969: 732a; HINZ / KOCH 1987.2: 925), nach HINZ / KOCH: "Zwanzigstel-/*Krša*/-Stück', Bezeichnung einer Silbergeldeinheit im Werte von <sup>1</sup>/<sub>20</sub> Krša = einem halben Silberschekel = -.90 Goldmark (1987.2: 925; HINZ 1973: 71; HINZ 1975: 267).
- \*vīstaxviya- (amed.), el. *mi-iš-du-ya*, von GERSHEVITCH als \**ūīsta(h)ūa* 'one-twentieth' erkannt (1969: 174f.; vgl. HALLOCK 1969: 732a), mit HINZ \**vīstaxvya* 'Zwanzigstel' (1975: 267; HINZ / KOCH 1987.2: 926), nach ihm, \*°*ya*-Ableitung zu \**vīstaxva* (HINZ 1973: 72; HINZ 1975: 267).
- \*visyāna-? N.pr. (amed.), el. *mi-iš-ši-ya-an-na*, mit Diskussion und Literatur bei HINZ (1975: 267).
- \*višpauzāti- m. N.pr. (amed.), el. *mi-iš-ba-u-za-ti-iš* (WEISSBACH 1911: 156; HALLOCK 1969: 731b; HINZ / KOCH 1987.2: 925).
  - Ap. (< amed.) *višpauzātiš* <viš[p]uz[']tiš> f. Nom. Sg. Višpauzātiš, Name einer Stadt in Parthien (WEISSBACH 1911: 156; HINZ 1973: 156).
- \*vištabaujana-? N.pr. (amed.), akkad. *uš-ta-bu-za-na-a'*, *uš-ta-bu-za-nu*, *uš-ta-bu-za-na*, *iš-ta-bu-za-na-a'*, siehe bei HINZ (1975: 267, mit Lit.).
- vištāspa- m. N.pr. (amed.), el. *mi-iš-da-áš-ba* (WEISSBACH 1911: 146; EILERS 1940: 34<sub>2</sub>; HALLOCK 1969: 731b f.; MAYRHOFER 1969: 116; HINZ / KOCH 1987.2: 925), akkad. *uš-ta-as-pa/i* (WEISSBACH 1911: 146; EILERS 1940: 34<sub>2</sub>; HINZ 1973: 156, MAYRHOFER 1979.1: 29, No 59), gr. Ὑστάσπης = (med.) *Vištāspa* (wohl) 'mit angeschirrten Rossen' (SCHMITT 1967: 122), lyk. *wizttaspa* (SCHMITT 1982: 28, No 30).
  - Ap. *Vištāspa-* <višt'sp> m. Nom. Sg. (< amed.) Hystaspes, der Name des Vaters des Dareios I.; von SZEMERÉNYI erkannt als 'having unfettered, un hornessed, free horses'

- (1950-51: 168ff.), ebenso Mayrhofer 'mit (zum Rennen) losgebundenen Rossen' (1979: 97, No 379; Mayrhofer 1979.1: 29, No 59; vgl. Bartholomae 1904: 1473f.); zu aav. jav. *Vīštāspa* m. N.pr., vgl. ved. *víṣita- áśva* (Brandenstein / Mayrhofer 1964: 154; Mayrhofer 1979: 97, No 379, mit reicher Lit.; Mayrhofer 1979.1: 29, No 59), mp. *Guštāsp* <gwštsp> m. N.pr. Lw. (vgl. Gignoux 1986: 94, No 423), np. *guštāsp* Lw. < altNWir. \**vištāspa*-. Von Scheftelowitz wurde der ap. Name *Vištāspa* und mp. np. *Guštāsp* irrig zu assyr. *ku-uš-ta-áš-pi* = \**kuštāspa* '?°-Ross' (s.d.) gestellt, den er als mitteliranische Form annimmt (1905: 276), desgleichen Duchesne-Guillemin (bei Hinz), was nach Hinz "... unmöglich sein dürfte." (1975: 155).
- \*vizranga- m. N.pr. (amed.), el. *mi-iz-ra-an-qa*, *mi-iz-ra-qa* (HINZ 1975: 268), *mi-is-ra-an-qa*, *mi-is-ra-qa*, nach HINZ / KOCH: "Derselbe Mann wird auch *hh.mi-ut-ra-an-qa* geschrieben, was eher für eine allgemeine Lesung \**viδranga* sprechen würde (Koch)." (1987.2: 923), nach HINZ wohl zu np. *zerang* Lw. 'verwegen' (1975: 261).
  - Ap. \*vidranga- m. N.pr., el. mi-ut-ra-an-qa, aram. wydrng (HINZ 1975: 261, mit Diskussion und Literatur).
- \*vizrva-? N.pr. (amed.), el. *mi-sir-ma*, siehe bei HINZ (1975: 268).
- \*vaiga- m. N.pr. (amed.?), el. *ma-a-ka* (HALLOCK 1969: 722b), nach MAYRHOFER: "..., Kurzform eines Kompositums (wie \**Rsti-v*°, ...)" (1973: 186, No 8.915), ähnlich GERSHEVITCH (1969.1: 202); von HINZ zu medisch \**rštivaiga* 'lanzenschwingend' gestellt (1975: 253).

Vgl. \**ršti-vaiga-*.

- \***vaiva-puθra-** m. N.pr. (amed.), gr. Γεόποθρος Sohn des Gēw (SCHULZE 1895: 215), arsakid. *Gēwpuhrān* < \**vaiva-puθra-* (HERZFELD 1934.1: 83<sub>2</sub>; HERZFELD 1937.1: 77).
- \*vrīzi- m., el. *mi-ri-zí-iš*, *ru-mi-zí-iš* 'Reis', siehe bei HINZ (1975: 270).
- \*vṛka-zabarna- ON (amed.), assyr. ú-ra-ka-za-ba-nu, ú-ra-a-ka-za-bar-na, von Hinz als 'Ober-Wolfen' gedeutet und zu ap. \*vṛka- 'Wolf' und np. zabar 'obenauf' gestellt (1975: 271, mit Lit.).

Vgl. \*zabarna-.

- \*vrzana- m. N.pr. (amed.), assyr. *ur-za-an-na*, *ur-za-na-a*, *ur-za-na*, mit HINZ (nach GRANTOVSKIJ) zu aav. jav. *varz* 'wirken' gestellt und als 'der Wirkende' gedeutet (1975: 272).
- \*vrzvanta- m. N.pr. (amed.), el. *mar-su-un-da* (HALLOCK 1969: 727a, 725b; HINZ / KOCH 1987.2: 889), HINZ deutet den Namen als 'tätig, energisch', zu jav. *vər<sup>9</sup>zuuant-* (° *uuaitī-* f.) 'tätig, energisch, regsam' (1975: 272; vgl. BARTHOLOMAE 1904: 1427), wobei MAYRHOFER auf jav. *Huuarəz-* m. N.pr. hinweist (1973: 191, No 8.976; MAYRHOFER 1979: 53, No 183).
  - Ap. \**vrdvanta* m. N.pr., el. *mar-du-un-da* (HALLOCK 1969: 725b; HINZ / KOCH 1987.2: 880), von GERSHEVITCH als 'efficient, extraordinary' gedeutet und zu jav. *vər²zuuant*-'tätig, energisch' gestellt (1969: 190), was MAYRHOFER anscheinend billigt und auf die Dialektvariation \**-du-*/*-zu-* hinweist (1973: 191, No 8.976).
- \*xākiyāspa-? N.pr. (amed.), el. *ka-gi-áš-ba*, im Hinterglied wurde von MAYRHOFER das amed. \*aspa- 'Pferd' erkannt (bei HINZ), ebenso HINZ, der das Vorderglied unsicher als \*xākiya-

- liest und zu np. *xākī* 'erdfarben' stellt, als Parallele zu \**baurāspa*-, wozu er noch ein Fragezeichen setzt (1975: 132).
- \*xāra-pa9ya- (amed.), el. *qa-ir-ba-ti-ya-iš*, Gottheit (HINZ / KOCH 1987.1: 416).

  Ap. \*xāra-pašya-, el. *qa-ir-ba-ši-ya-iš*, 6. Monatsname, mit anderen Schreibvarianten bei HINZ / KOCH (1987.1: 416f.).
- \***xarāspa-** m. N.pr. (amed.?), skyth. *Χαρασπης*, 'Esel und Pferde besitzend' (MAYRHOFER 1979: 94, No 370, mit Lit.).
- \*xratu- m. N.pr. (amed.), akkad. *ih-ra-tu-uš*, *ih-ru-tu-uš*, 'Weisheit', mparth. *hrtw* m. N.pr., mp. *xrad* Lw., np. *xerad* Lw. 'Weisheit' (HINZ 1975: 133), zu aav. jav. *xratu-* m. 'Geistes-, Willenskraft', ved. *krátu-* m. 'Kraft, magische Kraft, Siegeskraft, Herrscherkraft, Willenskraft, Geisteskraft, Energie'.
  - Ap. *xratum* < xrtum > Akk. Sg. m. (< amed.) 'Weisheit', ist nach HINZ ebenso medisch (1973: 139).
  - Ap. *xra9um* <*xr*9um> Akk. Sg. m. 'Weisheit', neben el. *kur-r*[*a-a*]*d-du-um*, (HINZ 1973: 139; HINZ / KOCH 1987.1: 530).
- \*xša9ra- m. N.pr. (amed.), aram. *ḫštr*, hebr. *štr*, nach HINZ als Ableitung oder als Kurzform eines Kompositalnamens zu einem mit \*xša9ra- n. 'Reich' gebildeten Vollnamen (1975: 135; BRANDENSTEIN / MAYRHOFER 1964: 126), gr. σατρα für medisch *xša9ra* (BRANDENSTEIN / MAYRHOFER 1964: 27); aav. jav. *xša9ra* n. 'Herrschgewalt, Herrschaft', ved. *kṣatrá* n. 'Macht, Herrschaft, Gewalt, Regierung', mparth. *hštr*, mp. *štr*-, mpB *štr*', mpT *šhr* 'Land, Region; Volk' (BACK 1978: 262, No 331a), np. *šahr* 'Stadt' Lw. < NWir. wegen *'hr*, nkurm.-k. *sar* / já:r/ 'Stadt' < \**šahr*.
  - Ap. *xšaçam* <xšçm> n. Nom. Sg. 'Reich, Herrschaft, Königtum' (HINZ 1973: 139; BRANDENSTEIN / MAYRHOFER 1964: 13, 38, 40, 126; vgl. MAYRHOFER 1973: 229, No 8.1481).
- \*xša9ra-bānu- m. N.pr. (amed.), el. šá-ut-ra-ba-nu-iš (HALLOCK 1969: 755a; HINZ / KOCH 1987.2: 1145), assyr. ša-tar-ba-nu (HINZ 1975: 135), BENVENISTE deutet es als 'éclat du royaume' (1966: 93); MAYRHOFER verweist auf ap. \*xšaça-bānu- (1973: 232, No 8.1522), ebenso HINZ (a. a. O.); nkurm.-k. ṣehrîban / ṣehrîvan f. N.pr., Kurzform ṣarê (KARTAL 1992: 235a, 234b), np. Šährbānū f. N.pr. Lw.; im Vorderglied zu \*xša9ra- 'Reich, Herrschaft' (s. d.) und im Hinterglied zu jav. bānu- m. 'Lichtstrahl', ved. bhānú- m. 'Licht, Strahl, Erscheinung, Glanz'. Anders bei LENTZ np. Šährbānū: "... verkürzt aus Gulšihrbånū,", wobei er das Vorderglied Šähr auf np. čihr 'Ursprung, Wesen' zurückführt (1926: 284, No 59)
  - Ap. \*xšaça-bānu- m. N.pr., el. šá-ak-šá-ba-nu-iš (HALLOCK 1969: 753a; HINZ / KOCH 1987.2: 1112), von BENVENISTE als 'éclat du royaume' gedeutet (1966: 93), mit MAYRHOFER 'mit dem Lichtglanz der Herrschaft' (1973: 229, No 8.1480), ebenso HINZ (1975: 134).
- \*xša9ra-bṛzana- m. N.pr. (amed.), aram. \**štrbrzn* (so statt *štr bwzny*), akkad. *šá-ta-bar-za-nu*, *šá-ta-ar-bar-za-nu*, gr. Σαθραβουρζάνης, im Hinterglied von BENVENISTE als \**baujana*-gelesen und zu ved. *bhójana* gestellt (1966: 114), HENNING (bei HINZ) hat den Namen als \**šātibrjāna* 'desiring joy' gelesen, während HINZ es als medisches \**xša9ra-brzāna* liest und als Patronymicon (nach GERSHEVITCH 1969.1: 182) zu \**xša9ra-brza* 'der das Reich hochbringt' stellt (1973: 42f., mit Lit.), später wurde diese Auffassung jedoch von ihm aufgegeben und als \**xša9rabrzana* 'der das Reich hochbringt' umgeschrieben, zu amed.

- \* $x\check{s}a\theta ra$  n. 'Reich' und jav.  $b \circ r^{\vartheta} z$  Adj. 'hoch', ap. \*brd- (vgl. Brdiya), ved. brh- (HINZ 1975: 135, mit Lit.).
- \*xša9ra-farnah- m. N.pr. (amed.), akkad. *šá-ar-par-na-a'* 'Reichsglück'; nach HINZ "anscheinend schon mitteliranisch \**xšahra-farnah* gesprochen" (1975: 135).
- \***xša9raka-** m. N.pr. (amed.), el. *šá-ut-ra-(ka)* (HALLOCK 1969: 755b; HINZ / KOCH 1987.2: 1145), Ableitung auf \* \**ka-* zu einem Kurznamen mit \**xša9ra-* n. 'Reich' (HINZ 1975: 136), gr. Σατράκης, Name eines Skythenfürsten, oss. *Äxsartäg* < \**Xša9raka-* (JUSTI 1895: 292a f.; SCHULZE 1895: 216<sub>2</sub>; MAYRHOFER 1973: 229, No 8.1481).
  - Ap. \*xšaçaka- m. N.pr., el. šá-ak-šá-ka (HALLOCK 1969: 753a; HINZ / KOCH 1987.2: 1112), ik-šá-šá-ka (GERSHEVITCH 1969: 187), šá-áš-šá-ak-ka (GERSHEVITCH 1969.1: 231), šá-iš-šá-ak-qa (HINZ / KOCH 1987.2: 1123); nach BENVENISTE Koseform auf Ableitung \* \*ka- zu ap. xšaça- n. 'Reich' (1966: 93), desgleichen MAYRHOFER (1973: 229, No 8.1481) und HINZ (1975: 134).
- \*xša9ra-pā- m. (amed.), lyk. χssadrapa (SCHULZE 1895: 216<sub>2</sub>), el. šá-ut-ra-(ba?) 'Reichshüter, Satrap' (BENVENISTE 1966: 103; HINZ 1975: 136), gr. σατράπης, ἐξατράπης, σαδράπας ← amed. \*xšā9ra-pā- 'Satrap' (SCHULZE 1895: 216; SCHMITT 1967: 131<sub>+95</sub>; vgl. SCHMITT 1989: 29<sub>8</sub>; MAYRHOFER 1975: 277; SCHULZE 1895: 216), mp. štrp, mparth. hštrp, mparthT šhrb 'Statthalter, König', gr. Σατραπου (BACK 1978: 263, No 331f), vgl. ai. kṣatrapa-, chatrapa-.
  - Vgl. ap.  $xšaçap\bar{a}van$  m. 'Satrap, Satthalter' (Brandenstein / Mayrhofer 1964: 126); mpB  $\check{s}sp$  (Back 1978: 263, No 331f) < ap. \* $x\check{s}açap\bar{a}$ -; vgl. baktr. þαυροβο < \* $x\check{s}a\vartheta ra-p\bar{a}(van)$  (Humbach 1966: 35).
- \*xša9ra-pāna- m. (amed.), ägypt. χštrpn (SCHULZE 1895: 219<sub>1</sub>), akkad. aḥ-šá-ad-ra-pa-nu, aram. 'ḥšdrpn ('ḥšdrpny' Dat. Pl.) 'Reichshüter, Satrap' (HINZ 1975: 136; MAYRHOFER 1975: 277). Von SCHEFTELOWITZ assyr. satar-pan- m. N.pr. (zur Zeit Sargons, ca. 715) zu ap. khšathrapāvan-, arm. šahrapan- Lw. m. N.pr. eines Perses gestellt (1905: 275).
- \***xša9ra-pāta-** m. N.pr. (amed.), gr. Σατροβάτης, lat. *Satropates*, deutet JUSTI als 'dem des Reiches Schutz zusteht' (1895: 292), bestätigt von ZGUSTA (1955: 277, No 553); HINZ übersetzt den Namen als 'durch das Reich beschützt' (1975: 136).
- \*xša9ra-pati- (amed.), aram. *ḥštrpty*, von MAYRHOFER als 'Herr der Herrschermacht' gedeutet und zu aav. jav. *paiti ... xša9rahiiā* gestellt (MAYRHOFER 1975: 279); vgl. el. *še-ut-ra-bat-ti-iš*, von HINZ / KOCH als \**xš9rapatiš* gelesen (1987.2: 1154), in dem aber SCHMITT ein altir. \**šai9ra-pati* sehen will und zu jav. *šōi9rahe paitīm* 'Herr der Wohnstätte' Y. 2,16 stellt, ved. *kṣétrasya páti-* (1988: 87), vgl. daher im Vorderglied mit \**šaj9ra-farna-*.
- \*xša9ra-pāvā- m. N.pr. (amed.), el. *šá-at-ra-ba-ma* (HALLOCK 1969: 755b; HINZ / KOCH 1987.2: 1117), von BENVENISTE wurde es als \**xš9rapāva* gelesen und 'Satrap' gedeutet (1966: 93), ebenso MAYRHOFER (1973: 231, No 8.1521) und HINZ (1975: 136). Vgl. ap. \**xšaçapāvan* (BENVENISTE 1966: 103).
- \*xša9ra-zāta-? M. N.pr. (amed.), el. *šá-ut-ri-za-da*, ohne Kommentar bei HINZ / KOCH (1987.2: 1145).

- \*xša9ri- m. N.pr. (amed.), el. *šá-at-ri-iš*, *šá-ut-ri-iš*, ohne Kommentar bei HINZ / KOCH (1987.2: 1117), anders die Lesung bei SCHMITT (1988: 86).
- \*xša9rina- m. N.pr. (amed.), el. šá-tur-ri-na, so las es BENVENISTE (1966: 93), desgleichen HINZ / KOCH (1987.2: 1143); nach SCHMITT Koseform auf Ableitung \* °ina- (1973.1: 296, No 11.1.8.7.7). MAYRHOFER verweist auf assyr. šahrēn bei JUSTI 1895: 277a (1973: 232, No 8.1526), wobei HINZ dies mit Recht ablehnt: "... aber dieser Name geht auf medisch \*xša9raina- zurück.", s.d. (1975: 136).
- xša9rita- m. N.pr. (amed.), el. *šá-at-tar-ri-da*, *sá-ut-tar-ri-ud-da* (WEISSBACH 1911: 148; HALLOCK 1969: 755b; HINZ / KOCH 1987.2: 1117, 1145; MITTELBERGER 1965: 116; SCHMITT 1988: 87), akkad. [*ḫa-*]*šá-at-ri-it-ti*, *ḫa-šá-at-ri-tu<sub>4</sub>*, *ḫa-šá-at-ri-e-ti* (SCHULZE 1895: 217; SCHEFTELOWITZ 1905: 275; WEISSBACH 1911: 148; MAYRHOFER 1979.1: 30, No 65); BARTHOLOMAE deutet es als "eig. 'der mit der Herrschaft versehene'" (1904: 547); Nach Brandenstein / Mayrhofer akkad. *ḫa-ša-at-ri-it-ti* das amed. *Xša9rita*-wiederspiegelt (1964: 13). Wohl als Kürzung eines *x* "-Kompositums zu amed. \**xša9ra* n. 'Herrschaft, Reich', s.d.
  - Ap.  $x ilde{s}a ilde{g}rita$  <x- $\dot{s}$ - $\theta$ -r-i-t-> m. N.pr. eines Medischen Fürsten (HINZ 1973: 139; Brandenstein / Mayrhofer 1964: 13, 37, 126).
- \*xša9riya- m. N.pr. (amed.), assyr. sa-ti-ri-a-a, nach SCHEFTELOWITZ mit \* °ya-Ableitung zu \*xša9ra- n. 'Herrschaft, Reich' (1905: 275), ebenso MAYRHOFER (1973: 229, No 8.1482) und HINZ (1975:136, mit Lit.); jav. xša9riia-, ved. kṣatríya-, nach BARTHOLOMAE gehört vielleicht auch mp. np. šēr 'Löwe' hierher (1904: 548), dann aber Lehnwort aus mNWir. \*šahrīļē.
  - Ap. \*xšaçya- m. N.pr., el. šá-ak-ši-ya, mit \*°ya-Ableitung zu \*xšaça- 'Reich' (BENVENISTE 1966: 93; HINZ 1975: 134); nach MAYRHOFER wohl "Koseform zu \*(-)xšaθra-Namen" (1973: 229, No 8.1482).
- \*xša9raica- m. N.pr. (amed.), assyr. sa-tar-e-šu, von SCHEFTELOWITZ wurde der Name als \*satar-ēšu- m. gelesen (zur Zeit Sargons, ca. 715) und zu altir. \*xša9ra- + °aēša-, ved. kṣatra- + °eša 'nach herrschaft strebend', gestellt (1905: 275); ähnlich GRANTOVSKIJ (bei HINZ), der den Namen als \*xša9raiša- oder \*xša9raisa- liest, wobei er im Hinterglied das aav. jav. aēš-: iš- 'suchen' und aav. jav. aēs-: is- 'herschen' sucht; HINZ denkt an eine Koseform auf Ableitung \*°aica- zu einem mit \*xša9ra- gebildeten Kurznamen (1975: 136, mit Lit.).
- \*xša9raina- m. N.pr. (amed.), assyr. *šahrēn*, nach Justi bedeutet es 'der zum Reich (Regierung) gehörige' (1895: 277). MAYRHOFER vergleicht assyr. *šahrēn* mit el. *šá-tur-ri-na* = \*xša9r-ina- (1973: 232, No 8.1526); HINZ hat dies mit Recht abglehnt und die assyr. Form auf amed. \*xša9raina- zurückgeführt (1975: 136).
  - Np. *šāhīn* 'Falke', auch als m. N.pr. < mp. \**šāhēn* < ap. \**xšaçaina* 'Herrschaftliches (Tier)' (vgl. HORN 1893: 170, No 772; EILERS1953: 37).
- **xša9rauka-** m. N.pr. (amed.), el. *šá-ut-ra-u-qa*, ohne Kommentar bei HINZ / KOCH (1987.2: 1145).
- \*xšaita-farnah- m. N.pr. (amed.), gr. Σαιταφάρνης, der Name wurde von TOMASCHEK im Vorderglied zu jav. *šaēta-* m. 'Geld, Vermögen' und im Hinterglied zu ap. *farnah* 'Ruhm(esglanz), Herrlichkeit, Hoheit' gestellt, was ZGUSTA als 'dessen Ruhm in seinem

- Vermögen ist' übersetzt (ZGUSTA 1955: 140, No 197), wobei Miller das Vorderglied mit jav. *šāiti-* f. 'Freude' vergleichen will, was aber ZGUSTA "... semantisch und lautlich weniger befriedigend" findet (a. a. O.). 'Strahlendes Glück' (HINZ 1975: 135, mit Lit.), zu jav. *xšaēta-* Adj. 'licht, glänzend, strahlend, herrlich', np. *šēd* 'Sonne' und amed. \* 'farna-'Glück, Glanz'.
- \***xšaubaina**-? m. N.pr. (amed.), gr. Σωβήνης, umstritten, mit Diskussion und Literatur bei HINZ (1975: 136).
- \*xšaustra- m. N.pr.(amed.), el. *uk-šu-iš-tur-ra*, *šu-iš-tur-ra* (HALLOCK 1969: 767b), im Hinterglied wurde der Name von BENVENISTE als \* °uštra- 'Kamel' gelesen (1966:95). GERSHEVITCH schwankte zwischen \*xšaustra-, unter Verweis auf jav. *fora-xšaostra-* 'Vorwärtsfliessen', und \*hu-xšaustra- 'having good xšaustra-' (1969.1: 132). Nach MAYRHOFER: "(...) für *Ukš* ° allein liesse sich an \**Uxša-stūra-* 'wie ein Stier' denken (...)." (1973: 244, No 8.1707), dem HINZ nicht zustimmt (1975: 136f., mit Lit.; HINZ / KOCH 1987.2: 1177, 1215). HINZ will den Namen (nach Gershevitch) als \*xšaustra- zu verstehen wissen (a. a. O.).
  - S. \**xšaustraka-*.
- \*xšaustraka- m. N.pr. (amed.), el. *šu-iš-tur-rák-ka* (HALLOCK 1969: 759a), wurde von GERSHEVITCH als \**xšaustraka* erkannt, mit \**ka*-Ableitung zu \**xšaustra* (1969.1: 132), ebeso HINZ (1975: 137) und HINZ / KOCH (1987.2: 1177). S. \**xšaustra*-.
- \*x³ar9a- (amed.), el. kur-ru-sa, kur-ru-sa-an, kur-ru-sa-am, kur-ru-sa-um, nach Hinz / Koch bedeutet es 'Gerste', ursprünglich 'Speise' (1987.1: 532).

  Ap. \*x³arša-, el. kur-ru-šá, kur-ru-šá-am 'Gerste' ← 'Speise' (Hinz / Koch 1987.1: 533).
- \*x̄v̄ā9ra(-uant)- (amed.), gr. χοαθρας (aus 'θrava'), vgl. jav. x̄v̄aθrauuant- ('uuaitī- f.) 'der im Besitz des Wohlbehagens, Glücks ist; selig' (BARTHOLOMAE 1904: 1876), zu aav. jav. x̄v̄ā9ra- 'Wohlbehagen; Glück; Stätte des Wohlbehagens, wohliger Raum, selige Stätte (vom Paradies)', vgl. mp. np. xwā̄r 'leicht' (BARTHOLOMAE 1904: 1876).
- \* $\mathbf{x}^{\mathbf{v}}$  $\mathbf{\bar{a}}$ 9 $\mathbf{ri}$  m. N.pr. (amed.), el. *ma-at-ri-iš*, ohne Kommentar bei HINZ / KOCH (1987.2: 856), vgl. \* $\mathbf{x}^{\mathbf{v}}$  $\mathbf{\bar{a}}$ 9 $\mathbf{ra}$ -(- $\mathbf{vant}$ )-.
- \*x<sup>v</sup>ăxru?-aspa- m. N.pr. (amed.), el. *ma-ak-ru-iš-ba*, GERSHEVITCHS Vorschläge "... \*vigra-aspa- 'having vigorous (Ved. vigrá) horses'(...)" (1969.1: 202) wurden später von ihm zurückgezogen und zu \*xuăxruu-aspa- 'having snorting horses' umgedeutet, unter Verweis auf oss. xurxur 'snoring' (1970: 87), anscheinend von HINZ akzeptiert, jedoch mit einem Fragezeichen (1975: 138). MAYRHOFER denkt an "... ein -aspa-Komp. mit u-stämmigem Vorderglied ..." (1973: 187, No 8.919); vgl. nkurm.-k. xurrin 'schnarchen; donnern', xırrin '(im Bett oder beim Sterben) schnarchen', xıre xır 'das Schnarchen', türk. hor-uldamak Lw. 'schnarchen'.
- \*xākiyāspa-? N.pr. (amed.), el. *ka-gi-áš-ba*, im Hinterglied wurde von MAYRHOFER das amed. \*aspa- 'Pferd' erkannt (bei HINZ), ebenso HINZ, der das Vorderglied unsicher als \*xākiya-liest und zu np. xākī 'erdfarben' stellt, in Parallele zu \*baurāspa-, wozu er noch ein Fragezeichen setzt (1975: 132).

- \*xāra-pa9ya- (amed.), el. *qa-ir-ba-ti-ya-iš*, als Gottheit (HINZ / KOCH 1987.1: 416).
  - Ap. \**xāra-pašya-*, el. *qa-ir-ba-ši-ya-iš* 6. Monatsname, mit anderen Schreibvarianten bei HINZ/KOCH (1987.1: 416f.).
- \***xarāspa-** m. N.pr. (amed.?), skyth. *Χαρασπης* 'Esel und Pferde besitzend' (MAYRHOFER 1979: 94, No 370, mit Lit.).
- \*xratu- m. N.pr. (amed.), akkad. *iḫ-ra-tu-uš*, *iḫ-ru-tu-uš* 'Weisheit', mparth. *ḫrtw* m. N.pr., mp. *xrad* Lw., np. *xerad* Lw. 'Weisheit' (HINZ 1975: 133), zu aav. jav. *xratu-* m. 'Geistes-, Willenskraft', ved. *krátu-* m. 'Kraft, magische Kraft, Siegeskraft, Herrscherkraft, Willenskraft, Geisteskraft, Energie'.
  - Ap. *xratum* < xrtum > Akk. Sg. m. (< amed.) 'Weisheit', nach HINZ ist ebenso medisch (1973: 139).
  - Ap. *xra9um* <*xr*9um> Akk. Sg. m. 'Weisheit', neben el. *kur-r*[*a-a*]*d-du-um*, (HINZ 1973: 139; HINZ / KOCH 1987.1: 530).
- \*xša9ra- m. N.pr. (amed.), aram. *ḫštr*, hebr. *štr*, nach Hinz als Ableitung oder als Kurzform eines Kompositalnamens zu einem mit \*xša9ra- n. 'Reich' gebildeten Vollnamen (1975: 135; BRANDENSTEIN / MAYRHOFER 1964: 126), gr. σατρα für medisch *xša9ra-* (BRANDENSTEIN / MAYRHOFER 1964: 27); aav. jav. *xša9ra-* n. 'Herrschgewalt, Herrschaft', ved. *kṣatrá-* n. 'Macht, Herrschaft, Gewalt, Regierung', mparth. *hštr*, mp. *štr-*, mpB *štr'*, mpT *šhr* 'Land, Region; Volk' (BACK 1978: 262, No 331a), np. *šahr* 'Stadt' Lw. < NWir. wegen *'hr*, nkurm.-k. *sar* / já:r/ 'Stadt' < \**šahr*.
  - Ap. *xšaçam* <xšçm> n. Nom. Sg. 'Reich, Herrschaft, Königtum' (HINZ 1973: 139; BRANDENSTEIN / MAYRHOFER 1964: 13, 38, 40, 126; vgl. MAYRHOFER 1973: 229, No 8.1481).
- \*xša9ra-bānu- m. N.pr. (amed.), el. šá-ut-ra-ba-nu-iš (HALLOCK 1969: 755a; HINZ / KOCH 1987.2: 1145), assyr. ša-tar-ba-nu (HINZ 1975: 135), BENVENISTE deutet es als 'éclat du royaume' (1966: 93); MAYRHOFER verweist auf ap. \*xšaça-bānu- (1973: 232, No 8.1522), ebenso HINZ (a. a. O.); nkurm.-k. şehrîban / şehrîvan f. N.pr., Kurzform şarê (KARTAL 1992: 235a, 234b), np. Šährbānū N.pr. Lw., nicht zu stimmen LENTZ: "..., verkürzt aus Gulšihrbånū, ...", wobei er das Vorderglied Šähr auf np. čihr 'Ursprung, Wesen' zurückführt (1926: 284, No 59); im Vorderglied zu \*xša9ra- 'Reich, Herrschaft' (s. d.) und im Hinterglied zu jav. bānu- m. 'Lichtstrahl', ved. bhānú- m. 'Licht, Strahl, Erscheinung, Glanz'.
  - Ap. \*xšaça-bānu- m. N.pr., el. šá-ak-šá-ba-nu-iš (HALLOCK 1969: 753a; HINZ / KOCH 1987.2: 1112), von BENVENISTE als 'éclat du royaume' gedeutet (1966: 93), mit MAYRHOFER 'mit dem Lichtglanz der Herrschaft' (1973: 229, No 8.1480), ebenso HINZ (1975: 134).
- \*xša9ra-bṛzana- m. N.pr. (amed.), aram. \**štrbrzn* (so statt *štr bwzny*), akkad. *šá-ta-bar-za-nu*, *šá-ta-ar-bar-za-nu*, gr. Σαθραβουρζάνης, im Hinterglied von BENVENISTE als \**baujana*-gelesen und zu ved. *bhójana* gestellt (1966: 114), HENNING (bei HINZ) hat den Namen als \**šātibrjāna* 'desiring joy' gelesen, während HINZ es als medisches \**xšaθra-brzāna* liest und als Patronymicon (nach GERSHEVITCH 1969.1: 182) zu \**xšaθra-brza* 'der das Reich hochbringt' stellt (1973: 42f., mit Lit.), jedoch später wurde diese Auffassung von ihm aufgegeben und als \**xšaθrabrzana* 'der das Reich hochbringt' umgeschrieben, zu amed. \**xšaθra* n. 'Reich' und jav. *bər²z* Adj. 'hoch', ap. \**bṛd* (vgl. *Bṛdiya*), ved. *bṛh* (HINZ 1975: 135, mit Lit.).

- \*xša9ra-farnah- m. N.pr. (amed.), akkad. *šá-ar-par-na-a'* 'Reichsglück'; nach HINZ ", anscheinend schon mitteliranisch \**xšahra-farnah* gesprochen." (1975: 135).
- \*xša9raka- m. N.pr. (amed.), el. *šá-ut-ra-(ka)* (HALLOCK 1969: 755b; HINZ / KOCH 1987.2: 1145), Ableitung auf \* \*ka- zu einem Kurznamen mit \*xša9ra- n. 'Reich' (HINZ 1975: 136), gr. Σατράκης Name eines Skythenfürsten, oss. Äxsartäg < \*Xša9raka- (JUSTI 1895: 292a f.; SCHULZE 1895: 216<sub>2</sub>; MAYRHOFER 1973: 229, No 8.1481).
  - Ap. \*xšaçaka- m. N.pr., el. šá-ak-šá-ka (HALLOCK 1969: 753a; HINZ / KOCH 1987.2: 1112), ik-šá-šá-ka (GERSHEVITCH 1969: 187), šá-áš-šá-ak-ka (GERSHEVITCH 1969.1: 231), šá-iš-šá-ak-qa (HINZ / KOCH 1987.2: 1123); nach BENVENISTE Koseform auf Ableitung \* ka- zu ap. xšaça- n. 'Reich' (1966: 93), desgleichen MAYRHOFER (1973: 229, No 8.1481) und HINZ (1975: 134).
- \*xša9ra-pā- m. (amed.), lyk. χssadrapa (SCHULZE 1895: 216<sub>2</sub>), el. šá-ut-ra-(ba?) 'Reichshüter, Satrap' (BENVENISTE 1966: 103; HINZ 1975: 136), gr. σατράπης, ἐξατράπης, σαδράπας ← amed. \*xšā9ra-pā- 'Satrap' (SCHULZE 1895: 216; SCHMITT 1967: 131<sub>+95</sub>; vgl. SCHMITT 1989: 29<sub>8</sub>; MAYRHOFER 1975: 277; SCHULZE 1895: 216), mp. štrp, mparth. hštrp, mparthT šhrb 'Statthalter, König', gr. Σατραπου (BACK 1978: 263, No 331f), vgl. ai. kṣatrapa-, chatrapa-.
  - Vgl. ap.  $xšaçap\bar{a}van$  m. 'Satrap, Satthalter' (Brandenstein / Mayrhofer 1964: 126); mpB  $\check{s}sp$  (Back 1978: 263, No 331f) < ap. \* $x\check{s}açap\bar{a}$ -; vgl. baktr. þαυροβο < \* $x\check{s}a\vartheta ra-p\bar{a}(van)$  (Humbach 1966: 35).
- \*xša9ra-pāna- m. (amed.), ägypt.  $\chi$ štrpn (SCHULZE 1895: 219<sub>1</sub>), akkad. aḫ-šá-ad-ra-pa-nu, aram. 'ḫšdrpn ('ḫšdrpny' Dat. Pl.) 'Reichshüter, Satrap' (HINZ 1975: 136; MAYRHOFER 1975: 277). Von SCHEFTELOWITZ assyr. satar-pan- m. N.pr. (zur Zeit Sargons, ca. 715) zu ap. khšathrapāvan-, arm. šahrapan- Lw. m. N.pr. eines Perses gestellt (1905: 275).
- \***xša9ra-pāta-** m. N.pr. (amed.), gr. Σατροβάτης, lat. *Satropates*, JUSTI deutet als 'dem des Reiches Schutz zusteht' (1895: 292), bestätigt von ZGUSTA (1955: 277, No 553); HINZ übersetzt den Namen als 'durch das Reich beschützt' (1975: 136).
- \*xša9ra-pati- (amed.), aram. *ḥštrpty*, von MAYRHOFER als 'Herr der Herrschermacht' gedeutet und zu aav. jav. *paiti ... xša9rahiiā* zu gestellt (MAYRHOFER 1975: 279); vgl. el. *še-ut-ra-bat-ti-iš*, von HINZ / KOCH als \**xš9rapatiš* gelesen (1987.2: 1154), in dem aber SCHMITT ein altir. \**šai9ra-pati* sehen will und zu jav. *šōi9rahe paitīm* 'Herr der Wohnstätte' Y. 2,16 stellt, ved. *kṣétrasya páti* (1988: 87), daher im Vorderglied vgl. \**šai9ra-farna*-.
- \*xša9ra-pāvā- m. N.pr. (amed.), el. *šá-at-ra-ba-ma* (HALLOCK 1969: 755b; HINZ / KOCH 1987.2: 1117), von BENVENISTE wurde es als \**xš9rapāva-* gelesen und 'Satrap' gedeutet (1966: 93), ebenso MAYRHOFER (1973: 231, No 8.1521) und HINZ (1975: 136). Vgl. ap. \**xšaçapāvan-* (BENVENISTE 1966: 103).
- \*xša9ra-zāta-? M. N.pr. (amed.), el. *šá-ut-ri-za-da*, ohne Kommentar bei HINZ / KOCH (1987.2: 1145).
- \*xša9ri- m. N.pr. (amed.), el. *šá-at-ri-iš*, *šá-ut-ri-iš*, ohne Kommentar bei HINZ / KOCH (1987.2: 1117), anders die Lesung bei SCHMITT (1988: 86).

- \*xša9rina- m. N.pr. (amed.), el. šá-tur-ri-na, so las BENVENISTE (1966: 93), desgleichen HINZ / KOCH (1987.2: 1143); nach SCHMITT Koseform auf Ableitung \* ina- (1973.1: 296, No 11.1.8.7.7). MAYRHOFER verweist auf assyr. šahrēn bei JUSTI 1895: 277a (1973: 232, No 8.1526), wobei HINZ dies mit Recht ablehnt: ", aber dieser Name geht auf medisch \*xša9raina- zurück.", s.d. (1975: 136).
  - xša9rita- m. N.pr. (amed.), el. *šá-at-tar-ri-da*, *sá-ut-tar-ri-ud-da* (WEISSBACH 1911: 148; HALLOCK 1969: 755b; HINZ / KOCH 1987.2: 1117, 1145; MITTELBERGER 1965: 116; SCHMITT 1988: 87), akkad. [*ħa-]šá-at-ri-it-ti*, *ħa-šá-at-ri-tu4*, *ħa-šá-at-ri-e-ti* (SCHULZE 1895: 217; SCHEFTELOWITZ 1905: 275; WEISSBACH 1911: 148; MAYRHOFER 1979.1: 30, No 65); BARTHOLOMAE deutet es als "eig. 'der mit der Herrschaft versehene'" (1904: 547). Nach BRANDENSTEIN / MAYRHOFER auch akkad. *ħa-ša-at-ri-it-ti* das amed. *Xša9rita*-wiederspiegelt (1964: 13). Wohl als Kürzung eines *x* °-Kompositums zu amed. \**xša9ra* n. 'Herrschaft, Reich', s.d.
    - Ap.  $x ilde{s}a ilde{g}rita$  <x- $\dot{s}$ - $\theta$ -r-i-t-> m. N.pr. eines Medischen Fürsten (HINZ 1973: 139; Brandenstein / Mayrhofer 1964: 13, 37, 126).
- \*xša9riya- m. N.pr. (amed.), assyr. sa-ti-ri-a-a, nach SCHEFTELOWITZ mit \* °ya-Ableitung zu \*xša9ra- n. 'Herrschaft, Reich' (1905: 275), ebenso MAYRHOFER (1973: 229, No 8.1482) und HINZ (1975:136, mit Lit.); jav. xša9riia-, ved. kṣatríya-, nach BARTHOLOMAE vielleicht mp. np. šēr 'Löwe' auch hierher gehört (1904: 548), dann aber Lehnwort aus mNWir. \*šahrī/ē.
  - Ap. \*xšaçya- m. N.pr., el. šá-ak-ši-ya, mit \*°ya-Ableitung zu \*xšaça- 'Reich' (BENVENISTE 1966: 93; HINZ 1975: 134); nach MAYRHOFER wohl ", Koseform zu \*(-)xša9ra-Namen;" (1973: 229, No 8.1482).
- \*xša9raica- m. N.pr. (amed.), assyr. sa-tar-e-šu, von SCHEFTELOWITZ wurde der Name als \*satar-ēšu- m. gelesen (zur Zeit Sargons, ca. 715) und zu altir. \*xša9ra- + °aēša-, ved. kṣatra- + °eša 'nach herrschaft strebend' gestellt (1905: 275), ähnlich GRANTOVSKIJ (bei HINZ), der den Namen als \*xša9raiša- oder \*xša9raisa- liest, wobei er im Hinterglied das aav. jav. aēš-: iš- 'suchen' und aav. jav. aēs-: is- 'herschen' sucht; HINZ denkt an einen Koseform auf Ableitung \*°aica- zu einem mit \*xša9ra- gebildeten Kurznamen (1975: 136, mit Lit.).
- \*xšaθraina- m. N.pr. (amed.), assyr. *šahrēn*, nach Justi bedeutet es 'der zum Reich (Regierung) gehörige' (1895: 277). MAYRHOFER vergleicht assyr. *šahrēn* mit el. *šá-tur-ri-na* = \*xšaθr-ina- (1973: 232, No 8.1526); HINZ hat dies mit Recht abglehnt und die assyr. Form auf amed. \*xšaθraina- zurückgeführt (1975: 136).
  - Np. *šāhīn* 'Falke', auch als m. N.pr. < mp. \**šāhēn* < ap. \**xšaçaina* 'Herrschaftliches / Königtümliches (Tier)' (vgl. HORN 1893: 170, No 772; EILERS1953: 37).
- **xša9rauka-** m. N.pr. (amed.), el. *šá-ut-ra-u-qa*, ohne Kommentar bei HINZ / KOCH (1987.2: 1145).
- \*xšaita-farnah- m. N.pr. (amed.), gr. Σαιταφάρνης, der Name wurde von TOMASCHEK im Vorderglied zu jav. *šaēta-* m. Geld, Vermögen' und im Hinterglied zu ap. *farnah*-'Ruhm(esglanz), Herrlichkeit, Hoheit' gestellt, was ZGUSTA als 'dessen Ruhm in seinem Vermögen ist' übersetzt' (ZGUSTA 1955: 140, No 197), wobei Miller das Vorderglied mit jav. *šāiti-* f. 'Freude' vergleichen will, was aber ZGUSTA für "... semantisch und lautlich weniger befriedigend," findet (a. a. O.). 'strahlendes Glück' (HINZ 1975: 135, mit Lit.), zu

- jav. *xšaēta-* Adj. 'licht, glänzend, strahlend, herrlich', np. *šēd* 'Sonne' und amed. \* *'farna-* 'Glück, Glanz'.
- \***xšaubaina-**? m. N.pr. (amed.), gr. Σωβήνης, umstritten, mit Diskussion und Literatur bei HINZ (1975: 136).
- \*xšaustra- m. N.pr.(amed.), el. *uk-šu-iš-tur-ra*, *šu-iš-tur-ra* (HALLOCK 1969: 767b), im Hinterglied wurde der Name von BENVENISTE als \**°uštra-* 'Kamel' gelesen (1966:95). GERSHEVITCH schwankte zwischen \**xšaustra-*, unter Verweis auf jav. *fɔra-xšaostra-* 'Vorwärtsfliessen', und \**hu-xšaustra-* 'having good *xšaustra-*' (1969.1: 132). Nach MAYRHOFER "; für *Ukš°* allein liesse sich an \**Uxša-stūra-* 'wie ein Stier' denken (...)." (1973: 244, No 8.1707), was HINZ nicht zustimmt (1975: 136f., mit Lit.; HINZ / KOCH 1987.2: 1177, 1215). HINZ will den Namen wohl (nach Gershevitch) als \**xšaustra-* zu vefassen (a. a. O.).
  - S. \*xšaustraka-.
- \*xšaustraka- m. N.pr. (amed.), el. *šu-iš-tur-rák-ka* (HALLOCK 1969: 759a), von GERSHEVITCH wurde als \**xšaustraka* erkannt, mit \**ka*-Ableitung zu \**xšaustra* (1969.1: 132), ebeso HINZ (1975: 137) und HINZ / KOCH (1987.2: 1177). S. \**xšaustra*-.
- \*x ar 9a- (amed.), el. kur-ru-sa, kur-ru-sa-an, kur-ru-sa-am, kur-ru-sa-um, nach HINZ / KOCH bedeutet es 'Gerste', ursprünglich 'Speise' (1987.1: 532).
  - Ap.  $*x^varša$ -, el. kur-ru-ša, kur-ru-ša-am 'Gerste'  $\leftarrow$  'Speise' (HINZ / KOCH 1987.1: 533).
- \***x**<sup>v</sup>āθra(-want)- (amed.), gr. χοαθρας (aus \*θrava\*), vgl. jav. x<sup>v</sup>āθrauuant- (\*uuaitī- f.) 'der im Besitz des Wohlbehagens, Glücks ist; selig' (BARTHOLOMAE 1904: 1876), zu aav. jav. x<sup>v</sup>āθra- 'Wohlbehagen; Glück; Stätte des Wohlbehagens, wohliger Raum, selige Stätte (vom Paradies)', vgl. mp. np. xwār 'leicht' (BARTHOLOMAE 1904: 1876).
- \* $\mathbf{x}^{\mathbf{v}}\mathbf{\bar{a}}\mathbf{9}\mathbf{ri}$  m. N.pr. (amed.), el. *ma-at-ri-iš*, ohne Kommentar HINZ / KOCH (1987.2: 856), vgl. \* $\mathbf{x}^{\mathbf{v}}\mathbf{\bar{a}}\mathbf{9}\mathbf{ra}$ -(-uant)-.
- \*x<sup>v</sup>ăxru?-aspa- m. N.pr. (amed.), el. *ma-ak-ru-iš-ba*, GERSHEVITCH's Vorschläge als "... \*vigra-aspa- 'having vigorous (Ved. vigrá) horses'(...)." (1969.1: 202) wurden später von ihm zurückgezogen und als \*xuăxruu-aspa- 'having snorting horses' interpretiert, unter Verweis auf oss. xurxur 'snoring' (1970: 87), anscheinend von HINZ zugestimmt, jedoch mit einem Fragezeichen (1975: 138). MAYRHOFER denkt an "... ein -aspa-Komp. mit u-stämmigem Vorderglied ..." (1973: 187, No 8.919); vgl. nkurm.-k. xurrin 'schnarchen; donnern', x1rrin '(im Bett oder beim Sterben) schnarchen', x1re x1r 'das Schnarchen', türk. hor-uldamak Lw. 'schnarchen'.
- \*yazda- m. N.pr. (amed.), el. *hi-a-iš-da* (HINZ / KOCH 1987.1: 655), *ya-áš-da*, *ya-iš-da*, *ya-za-ud-da*, ohne Kommentar bei HINZ / KOCH (1987.2: 1261f.).
- \*yauga-brza- m. N.pr. (amed.), el. *hi-ya-u-qa-pír-za*, ohne Kommentar bei HINZ / KOCH (1987.1: 676).
  - Ap. \*yauga-brda-? m. N.pr., el. hi-ú-uk-qa-bar-da, hi-ya-u-qa-pír-ša (HINZ / KOCH 1987.1: 675f.).

- \*yauza- m. (amed.), aram. ywz (ywz' Dat. Sg.), von EILERS (bei HINZ 1975: 275) als 'Aufstand, Unruhe' gedeutet und zu jav. yaoza- m. 'Aufregung, Inswogenbringen (des Wassers)' gestellt, np. -yōz 'begierig', arm. yoiz Lw. 'Erregung, Gefühl; Suchen, Untersuchung', zu jav. yaoz- 'wogen, in unruhige Bewegung geraten', ap. yaud- 'in Bewegung sein, rebellieren', bal. juz- 'sich bewegen', arm. yuzel Lw. 'begehren' (BARTHOLOMAE 1904: 1231f.; BRANDENSTEIN / MAYRHOFER 1964: 156; HÜBSCHMANN 1897: 199, No 424), vgl. türk. yoz 'arrogant, gemein, böse'.
- \*zabarna- m. N.pr. (amed.), el. zap-pír-na (HALLOCK 1969: 773a; HINZ / KOCH 1987.2: 1283), liest GERSHEVITCH als \*zafrāna-, "patronymic of \*zafra-, thematic extension of the weak stem of zafar- ... Alternatively \*jafrāna, patron. to Av. jafra- 'deep'" (1969.1: 248), wobei HINZ GERSHEVITCHS Vorschlag ablehnt und es als 'ober' übersetzt, zu np. zabar 'über, darüber, auf' (1975: 276), zawar, pashto zabar Lw. 'oberhalb', bal. zabr 'mächtig', kurd. zbrī 'heftig, Heftigkeit' (HORN 1893: 144f., No 651).

  Vgl. \*vrka-zabarna-.
- \*zāgavarsī- f. N.pr. (amed.), el. *za-qa-mar-ši-iš*, die Lesung und Deutung von GERSHEVITCH als \*zāgā-varsī f. 'crow-haired' (1969: 199) wurde von MAYRHOFER als "... [mit kühner Deutung])." bezeichnet (1973: 252, No 8.1811). Anscheinend von HINZ gebilligt, ebenda verweist er noch auf np. *zāģ* 'Krähe' (1975: 276).
- \*zana- m. (amed.), aram. zn, von HINZ als 'Art, Stamm' gedeutet und zu jav. -zana- 'Menschengeschlecht', ap. \*dana- 'Stamm', ved. jána- 'Wesen, Mensch; Geschlecht, Stamm, Volk' gestellt (1975: 276; vgl. BRANDENSTEIN / MAYRHOFER 1964: 39).
- \*zanăsāna- N.pr. (amed.), assyr. *za-na-sa-na*, mit Diskussion und Literatur bei HINZ (1975: 276).
- \*zani- m. N.pr. (amed.), el. *za-nu-iš*, mit Diskussion und Literatur bei HINZ (1975: 276; vgl. HINZ / KOCH 1987.2: 1282).
- \*zantu-brzana- m. N.pr. (amed.), el. *šá-an-du-pír-za-na* (HALLOCK 1969: 754a;), von Benveniste als "... \**zantu-*(?) avec \*-*brzana-*." gelesen (1966: 92; vgl.: Hinz 1975: 91; Hinz / Koch 1987.1: 252, 281 1987.2: 1115).
  - Ap. \*dantu-brdana- m. N.pr., el. da-an-du-pír-da-na (HALLOCK 1969: 680a; HINZ / KOCH 1987.1: 252), Hinz deutet den Namen als 'der den Stamm hochbringt' (1975: 91). S. \*dantu-brzana-.
- \*zantuka- m. N.pr. (amed.), el. za-an-du-ik-ka (HALLOCK 1969: 773; HINZ / KOCH 1987.2: 1270), von Gershevitch zu jav. zantu- gestellt (1969.1: 235), ebenso MAYRHOFER (1973: 253, No 8.1827), was HINZ auf amed. \*zantu- 'Stamm' zurückführt (1975: 277), also jav. zantu- m. 'Landkreis, Gau' (viell. aav. hu-zāntu-, wenn 'aus edlem Stamm'), ved. jantú- m. 'Geschöpf, Wesen, Mensch, Stamm, Geschlecht, Leute', neben jánitu-, in: jánitoḥ 'von der Geburt' (MAYRHOFER 1992: 568; vgl. BARTHOLOMAE 1904: 1660f.).
  - Ap. \*dantuka- m. N.pr., el. tan-du-uk-qa (HALLOCK 1969: 760; vgl. HINZ / KOCH 1987.2: 1115), von BENVENISTE in einer dem Buch beigelegten Notiz als 'Stamm' gedeutet, wobei er zuerst an \**9anduka* dachte (1966: 94). GERSHEVITCH verweist auf el. za-an-du-ik-ka (1969.1: 235, vgl. 248), desgleichen MAYRHOFER (1973: 237, No 8.1608) und HINZ (1975: 91).

<sup>\*</sup>zantu-patiš m. N.pr. (amed.) 'Herr des Stammes' (vgl. HERZFELD 1937: 23).

- \*zarah-uštra- m. N.pr. (mmed.), gr. Ζωροάστρης (JUSTI 1895: 379b f.), nach GERSHEVITCH die altpersische Namensform zu aav. jav. Zaraθuštra- m. N.pr. und medisch \*Zarat-uštra-, was auch von MAYRHOFER gebilligt wird (bei HINZ 1975: 277). Meines Erachtens geht die griechische Form wohl auf mmed. \*Zarah-uštra- (~ mparth. Zarhušt <zrhwšt> m. N.pr.) < amed. \*Zaraθuštra- m. N.pr. zurück, nicht auf \*Zarat-uštra-!, wie dies GERSHEVITCH und MAYRHOFER annehmen.
  - S. \*Zara9uštra-. \*Zarah-uštri-.
- \***Zarah-uštr***i* N.pr. (mmed.), gr. Ζωρόαστρις, geht wohl auf mmed. \**Zarah-uštri* < amed. \**Zaraθuštri* zurück, zu aav. jav. *Zaraθuštri* f. Adj. 'von *Zaraθuštra* stammend, mit *Zaraθuštra* verbunden, *Zaraθuštra*-Anhänger' (vgl. BARTHOLOMAE 1904: 1676).
  - S. \*Zara9uštra-, \*Zarah-uštra-.
- \*zarahmāra-? m. N.pr. (amed.), aram. zrmr (Lesung unsicher), nach HINZ im Vorderglied vielleicht zu aav. zara- m. 'Ziel, Streben' und im Hinterglied zur Wurzel aav. jav. mar- 'sich erinnerin', ved. smar- 'gedenken, sich erinnerin', was er als 'Zielstrebigen' deutet (1975: 277).
- \*zarant- m. N.pr. (amed.), gr. Ζαραδος, zu oss. zærond 'alt', ved. járant- Adj. 'alt, greis' (ZGUSTA 1955: 96, No 108).
- \*zaratiya- m. N.pr. (amed.) el. *za-ra-ti-ya*, mit Diskussion bei HINZ (1975: 277; vgl. HINZ / KOCH 1987.2: 1284).
- \***Zaraθuštra-** m. N.pr. (amed.), gr. Ζωροθρύστης, Ζαραθρούστης, Ζαθραύστης S. \**Zarahuštra-*. \**Zaraθuštri-*.
- \*zarica- m. N.pr. (amed.), assyr. za-ri-šu, von Grantovskij zu jav. Zairicī f. N.pr. gestellt (bei Hinz 1975: 277), was Bartholomae als 'die gelbliche' (1904: 1681), Hinz 'kleine Goldene' (a. a. O.) und Mayrhofer als 'goldfarben' übersetzt (1979: 104, No 411, 412), zu jav. Zairiianc- m. N.pr. 'gelblich', schliesslich zu jav. zairi- (vgl. zāiri- dss.) Adj. 'gelb, gelblich, goldfarben' zu stellen, ved. hári- 'fahl, gelblich, grünlich; m. gelbliches Ross' (Bartholomae 1904: 1680; Mayrhofer 1979: 104, No 412; Mayrhofer 1996: 805f.). Vgl. \*zariaspa-, \*zarina-.
- \*zarina- f. N.pr. (amed.), gr. Ζαρίνα, Königin der Saken zur Zeit des Mederkönigs Astibaras (JUSTI 1895: 382a), mit \* 'ina-Ableitung wohl zu amed. \*zari- 'gelb(lich)' (s.d.) und bedeutet 'die Gelbliche / Goldige'.
  - Vgl. \*zarica-, \*zarinayā-.
- \*zarinayā- f. N.pr. (amed.), gr. Ζαριναία, nach HINZ \*° ya-Ableitung zu \*zarina-, er deutet (nach KÖNIG) den Namen als 'die Frau aus Zaris' (1975: 277). Nach JUSTI: "Zarinaia vielleicht verkürzt aus Zari-nārī (Goldweib) mit Koseaffix aia." (1895: 382a). S. \*zarina-.
- \*zarmayauka- m. N.pr. (amed.), el. *za-ir-me-ik-qa*, von GERSHEVITCH als \**zarmayaka* 'vernalis = born in spring' gelesen und zu jav. \**zarmaiia-*, *zarəmaiia-* m. 'Frühling' gestellt (1969.1: 248), was MAYRHOFER als "Fragliches" bezeichnet (1973: 254, No 8.1834). Nach HINZ Koseform auf \* °auka- zu \* zarmaya- (1975: 277; vgl. HINZ / KOCH 1987.2: 1276).

- \*zarnaka- m. N.pr. (med.), el. za-ir-na-ak-qa, ohne Kommentar bei HINZ / KOCH (1987.2: 1276), wohl mit \* \*ka-Ableitung zu \*zarna- 'Gold', vgl. jav. zaranaēna-, zarənaēna- ( \*nī- f.) Adj. 'aus Gold, golden', nach BARTHOLOMAE "Ableit. aus ir. \*zarana- und zarna- ..." (1904: 1677f.).
- \*zarna-kara- m. (amed.), el. za-ir-na-qa-ra, von HALLOCK als 'Goldschmied' erkannt (brieflich an HINZ 1975: 277).
- \*zarna-maniya- m. N.pr. (amed.), el. *za-ir-na-ma-nu-ya*, von BENVENISTE zu jav. *zaronu-maini-* Adj. 'mit goldenem Halsschmuck' gestellt (1966: 96), ebenso MAYRHOFER (1973: 254, No 8.1835) und HINZ (1975: 277; vgl. HINZ / KOCH 1987.2: 1276), vgl. ved. *híranyena manínā* (MAYRHOFER 1996: 293f.).
- \*zarnamiya- m. N.pr., ON (amed.), el. *za-ir-na-mi-ya* (HALLOCK 1969: 773b; HINZ / KOCH 1987.2: 1276), *šá-ir-na-mi-ya* (HALLOCK 1969: 755a; MAYRHOFER 1973: 254, No 8.1836, 230, No 8.1504; HINZ / KOCH 1987.2: 1122, vgl. 1276; vgl. HINZ 1975: 91); GERSHEVITCH setzt ein Patronymikon \*zārnavya- an, zu \*zarnava- 'the golden' (1970: 91), was SCHMITT als zweistämmige Koseform zu \*zarnamaniya- stellt (brieflich an MAYRHOFER 1973: 254, No 8.1836), ebenso HINZ (1975: 277).
- \*zarnava- m. N.pr. (amed.), el. *za-ir-na-ma*, von GERSHEVITCH als Patronymikon zu \**zārava*-gestellt (1970: 91), was HINZ als 'der Goldene' übersetzt (1975: 278; vgl. HINZ / KOCH 1987.2: 1276).
- \*zarnica- m. (amed.), el. *sir-un-nu-iz-za*, *šá-ir-nu-iz-za* (HALLOCK 1969: 755a; HINZ / KOCH 1987.2: 1092, 1122), von HALLOCK als 'a kind of fowl, evid. very small' gedeutet (a. a. O.), nach HINZ mit Verkleinerunsaffix \* °ca- zu \*zarni- 'golden', um den Namen als 'Küken' zu deuten (1975: 278, vgl. 91).
- \*zarniya- m. N.pr. (amed.), el. šá-ir-nu-ya, za-ir-nu-ya 'golden' (HINZ / KOCH 1987.2: 1123, 1277; vgl. HALLOCK 1969: 755a), von GERSHEVITCH als 'gold-coloured, yellow' erkannt (1970: 90), dem auch MAYRHOFER mit "Vielleicht ..." zustimmt und auf JUSTI 1895: 382a f. hinweist (1973: 231, No 8.1505). Anders HINZ, der den Namen als ap. \*δarnya- N.pr. 'golden' gelesen hat (1975: 91), doch vgl. HINZ / KOCH (1987.2: 1123, 1277).
- \*zarniyaka- m. (amed.), aram. zrnyk Abl. Sg., zrnyk' Dat. Sg., deutet HINZ als 'Arsenik' (1975: 278), mit \*°ka-Ableitung zu jav. †zar²niia- Adj. 'golden'; SCHAEDER las es als zarniyka, np. zarnīq, zarnīx 'Auripigment' (bei HINZ a. a. O.).
- \*zarnu- m. N.pr. (amed.), el. *za-ir-nu-iš* (HALLOCK 1969: 773b; HINZ / KOCH 1987.2: 1277), liest BENVENISTE als *Zarnaš*, 'or' (1966: 96), MAYRHOFER stimmt ihm zu und nimmt eine "Kurzform zu Kompp. mit \**zarnu-* = aw. *zar<sup>2</sup>nu-* m. 'Gold' ..." an (1973: 254, No 8.1837), was HINZ als "... wohl zu Recht..." kommentiert (1975: 278).
- \*zarnu-pa9a- (amed.-ap.), el. *za-ir-nu-pa-sa-iš*, von HINZ als 'Goldeinleger' gedeutet (1975: 278, mit Diskussion und Literatur; HINZ / KOCH 1987.2: 1277).
- \*zaryāspa- m. N.pr. (amed.), el. *za-ri-áš-ba* (HALLOCK 1969: 773a; HINZ / KOCH 1987.2: 1285; MAYRHOFER 1973: 254, No 8.1833), gr. Ζαριάσπα (neben Ζαρίασπα eine Stadt, Ζαριάσπαι ein Volk), arm. *Zarasp* Lw. Gebirge in Asorestan, np. *Zarāsp* m. N.pr. Lw. (HÜBSCHMANN 1897: 40, No 67; vgl. JUSTI 1895: 381b f.), mit BENVENISTE "original"

Iranien du nom *Zariaspes* chez Quinte-Curce', ved. *háryaśva-* 'mit falben Rossen' (1966: 96), desgleichen HINZ (1975: 278).

S. \*zarica-.

- \*zaryāspī- f. FN (amed.), gr. Ζαρίασπις (HÜBSCHMANN 1897: 40, No 67), wohl zu jav. zairi-(vgl. zāiri-dss.) Adj. 'gelb, gelblich, goldfarben' (s. \*zarica-) und jav. aspa- m. 'Ross'.
- \*zaryā9ra-? N.pr. (amed.), aram. zrytr, gr. Ζαριάδρης, arm. zareh Lw. (HINZ 1975: 278; HÜBSCHMANN 1897: 40, No 68), nach HINZ (mit einem Fragezeichen versehen) als 'goldfeurig' zu lesen (a. a. O.). Meiner Meinung nach könnte man im Hinterglied auch ein \*ā9ra-, wie im aav. jav. x<sup>v</sup>ā9ra- 'Wohlbehagen; Glück; Stätte des Wohlbehagens, wohliger Raum, selige Stätte (vom Paradies)' suchen (s. \*x<sup>v</sup>ā9ra(-uant)-; vgl. ved. ātmán-m. 'Hauch, Seele, Selbst') und als 'goldenes Wohlbehagen / Glück habend' deuten; vgl. auch in \*brzi-x<sup>v</sup>ā9ra-, \*fā9raka-, para-hvā9ra-, \*paru-x<sup>v</sup>ā9ra-, \*rta-x<sup>v</sup>ā9ra-, \*x<sup>v</sup>ā9ri-.
- \*zātaka- m. N.pr. (amed.), el. za-at-tuk-ka (HALLOCK 1969: 773b), liest GERSHEVITCH als \*zātā-vahu-ka-, 'born good' (1969.1: 250), was HINZ nicht billigt, "... da el. tuk nur iran. tik und tak wiedergibt" (HINZ 1975: 278), nach MAYRHOFER "... Kurzform zu Namen auf \*(-)zāta-..." (1973: 254, No 8.1841; HINZ a. a. O.), zuletzt mit HINZ / KOCH: "... erwogene Deutung als medisch \*zātaka-, paläographisch möglich, wird durch den neuen Beleg hh.za-at-ti-qa wiederlegt" (1987.2: 1272).
- \*zātuka- m. N.pr. (amed.), el. *za-du-uk-qa*, ohne Kommentar bei HINZ / KOCH (1987.2: 1274), mit \* *ka-Ableitung zu amed.* \**zātu-* 'Geburt, Natur', vgl. ved. *játu* Adv. 'von Natur / Geburt'.
  - S. \*zātu-vahyah-.
- \*zātu-vahyah- m. N.pr. (amed.), el. za-du-man-ya (HINZ / KOCH 1987.2: 1274), nach HINZ erscheint der Name in medischer Ausprägung später auf einem Lederbrief in aram. ztwhy, auf einem Hauma-Mörser aus Persepolis [z]twhy, akkad. za-a'-tu-u'-a (1973: 31, mit Lit., 133; HINZ 1975: 278f., mit Lit.), za-'tu-'a (WEISSBACH 1911: 142, 158; BRANDENSTEIN / MAYRHOFER 1964: 115; SCHMITT 1970.1: 16); EILERS schlägt auch die Form \*zāta-vahyah- vor, zu dem aber nach HINZ vielleicht akkad. za-ta-me-e gehören könnte, ebenso lehnt er die GERSCHEVITCH'sche Lesung \*Zātāvahyah- ab, weil sie "... die akkadische Schreibung ausser acht lässt." (1975: 278f., mit reicher Lit.); zu amed. \*zātu- 'Geburt, Natur', ved. jātu Adv. 'von Natur / Geburt' und amed. \*°vahya- 'besser' (MAYRHOFER 1979.1: 19, No 29, mit Lit.; MAYRHOFER 1992: 583f.). SCHMITT deutet den Namen als 'von Natur siegreich' (1970.1: 16), was HINZ als 'bessergeboren' übersetzt (1975: 278f., mit reicher Lit.).

Ap. *dātuvahyah*- m. N.pr. in: <d't[u]vhyhy'> Gen. Sg Vater des *B-g-b-u-x-š-*', die Grundbedeutung ist etwa: 'von Geburt besser' (HINZ 1973: 133), 'von Geburt kräftig' (MAYRHOFER 1979.1: 19), el. *da-ad-du-man-ya* (WEISSBACH 1911: 142; HALLOCK 1969: 678b; HINZ 1973: 31, 133; MAYRHOFER 1973: 108, 111, 146, No 8.328; MAYRHOFER 1979.1: 19, No 29, mit Lit.; SCHMITT 1970.1: 16; SCHMITT 1973.1: 303, No 11.2.3.5.). S. \**zātuka*-.

\*zāvar- (amed.), mparth. *z'wr-y*, mparthT *z'wr*, mp. *zwr-y*, mpB *zwl*, *z'wl*, mpT *zwr* (BACK 1978: 277, No 387; NyBERG 1974: 242a), np. *zōr* Lw., nkurm.-k. *zōr* 'Kraft, Gewalt', arm. *zaur* Lw. (HORN 1893: 149, No 674), zu jav. *zāuuar*- n. 'Kraft, Stärke' (BARTHOLOMAE 1904: 1689f.).

- zāzāna- m. N.pr. (amed.?), medische Form? In:
  - Ap. \*zāzāna- m. <z'z'n> Zāzāna, Name einer Stadt am Euphrat oberhalb Babylons, el. za-iz-za-an (WEISSBACH 1911: 158; HALLOCK 1969: 774a), akkad. za-za-an-nu (WEISSBACH 1911: 158; HINZ 1973: 158).
- \*zazvah- m. N.pr. (amed.), el. za-su-ma (HALLOCK 1969: 773b; HINZ / KOCH 1987.2: 1285), von Gershevitch als \*zazva- gelesen und zu jav. zazuuah-: zazuš- Adj. VAdj. 'siegreich' gestellt, zu aav. jav. haz- 'sich bemächtigen, gewinnen', ved. sah- (1969.1: 248), anscheinend von MAYRHOFER gebilligt (1973: 254, No 8.1838), desgleichen HINZ (1975: 279).
- \*zīpāka- m. N.pr. (amed.), el. zí-ba-ak-ka (HALLOCK 1969: 774a; HINZ / KOCH 1987.2: 1288), nach GERSHEVITCH mit \*°ka-Ableitung zu \*z/jīpa-, sogd. zyp'k m. N.pr., np. zībā 'schön; f. N.pr.' (1970: 91), MAYRHOFER stimmt ihm zu und verweist noch auf den Zēbācihreh N.pr. 'mit schönem Antlitz' bei JUSTI 1895: 384b (1973: 255, No 8.1845), ebenso HINZ (1975: 279).
- \*zīpainā- f. N.pr. (amed.), el. *zí-be-na* (GERSHEVITCH, 91, 1970; HINZ / KOCH 1987.2: 1288), MAYRHOFER verweist auf \**zīpāka*-, s.d. (1973: 255, No 8.1848), also \*°*aina-*Bildung zu \**zīpāka* (HINZ 1975: 279).
- \*zūrah- n. (amed.), medische Form in:

Ap. zūrah-n. 'Unbill, Böses, Übel', zu jav. zŭrah-n. 'Unrecht, Trug' (in: jav. zūrō.jata-Adj. 'unrechtmässig, verräterisch getötet', zurō.bərəta- Adj. 'unrechtmässig weggenommen'; BARTHOLOMAE 1904: 1697f.), mparth. zūr <zwr> 'deceit, falsehood; deceitful, false; vain, in vain' (BOYCE 1977: 105), mp. np. zūr Lw. 'falsch; Lüge' (HORN 1893: 149, No 674), nkurm.-k. zūr 'Lüge', zır 'falsch, imitiert', vgl. ved. hváras- n. 'Hindernis, Tücke', zu jav. zbar- 'krumm gehen', ved. hvar- 'in Krümmungen gehen, wankend gehen' (BRANDENSTEIN / MAYRHOFER 1964: 157; MAYRHOFER 1996: 824f.; HINZ 1973: 159); vgl. jav. Zbauruuant- m.N.pr. (MAYRHOFER 1979: 107, No 419).

## \*zūra-kara- m. N.pr. (amed.), medische Form in:

Ap. *zūra-kara-* m. <zurkr> (< amed.) 'Übeltäter, Unrechttäter', zu amed. \**zūrah-* n. 'Unbill, Böses, Übel', s.d. (BRANDENSTEIN / MAYRHOFER 1964: 157); nicht hierher gehört nkurm.-k. *zorker* 'Übeltäter, Gewalttäter' < \**zāvar-kara-*.

Vgl. jav. *zūrō.jata*- Adj. 'unrechtmässig, verräterisch getötet', *zurō.bərəta*- Adj. 'unrechtmässig weggenommen' (BARTHOLOMAE 1904: 1697f.).

- \*zūra-xumba- m. N.pr. (amed.), el. su-ir-ku-um-ba, von GERSHEVITCH als \*zāv(a)r-xumba- 'kicking hard, forcefully' gelesen und zu jav. zāvar, mp. zōr < \*zav(a)r- 'strength' gestellt (1969: 194), was MAYRHOFER als "mit kühner Deutung" bezeichnet (1973: 228, No 8.1465), nach HINZ bedeutet der Name 'Frevel-Topf' und geht auf jav. zūrah- n. 'Frevel', jav. xumba- m. 'Topf', zurück und war nach ihm, "... anscheinend [ein] Schimpfname für einen pathicus in der Paederastie ..." (1975: 279; HINZ 1973: 115).
- \*zaina-<sup>1</sup> n. (amed.), el. *za-a-na-um* (HALLOCK 1969: 773a), von HINZ als 'Bonus, Prämie' gedeutet und zu jav. *zaēni-* 'eifrig, rege' gestellt (1973: 89f.; HINZ 1975: 276), in: jav. *zaini-gu-* m. N.pr. 'mit kundigen Rindern'?, *zaini-paršta-* Adj. 'kundig erfragt', umstritten das Vorderglied *zaini*,' siehe bei MAYRHOFER (1979: 103f., No 110; vgl. BARTHOLOMAE 1904: 1660).

S.  $*zaina-^2$ .

\*zaina-<sup>2</sup> m. N.pr. (amed.), el. za-a-na (GERSHEVITCH 1969: 199), za-a-na-um (HINZ / KOCH 1987.2: 1270), von GERSHEVITCH als \*zaina- erkannt und zu jav. hu.zaēna- Adj. 'mit schönen / guten Waffen' gestellt (a. a. O.), jav. zaēna- m. 'Waffe' (BARTHOLOMAE 1904: 1650), MAYRHOFER stimmt GERSHEVITCH zu und verweist noch auf die Namen Zīnabī (älter zēnabī, arab. zainabī, türk. zeyneb), Zīnawar bei JUSTI 1895: 386a und auf das Stichwort \*zaina-pati- m. N.pr. (1973: 253, No 8.1824), ebenso (HINZ 1975: 276), HINZ / KOCH deuten den Namen als 'Gratifikation, Bonus' (1987.2: 1270); mp. zēn Lw. 'Waffe, Rüstung', arm. zēn Lw. 'Waffe, Rüstung' (Nyberg 1931: 255; BAILEY 1979: 351a f.)

Davon abgeleitet: mp. zēnahār, np. zēn-hār Lw. 'guarding' < \*zaina-hāra- (BAILEY 1979: 351a), mparth. zēn-dān <zynd'n> 'prison' (BOYCE 1977: 105), nkurm.-k. zīndān, mp. np. Lw. zēn-dān 'prison' (NYBERG 1974: 231a), mparth. zēndānīg <zynd'nyg> (GIGNOUX 1972: 39a), mp. zēndānīg <zynd'nyg> Lw. 'prisoner' (BOYCE 1977: 105), sogd. Zynyh, khot. ysīnīta- 'entrusted' (< \*zaina-), toch. AB senik Lw. (BAILEY 1979: 351a f.)

S. \*zaina-<sup>1</sup>, \*zaina-pati-.

- \*zaina-pati- m. N.pr. (amed.), gr. Σινιπάτης 'Waffenmeister', Münze aus Kilikien (HINZ 1976: 276), mp. znpt Lw., mparth. zynpty 'chef de l'armement' (GIGNOUX 1972: 39a, 68a), MAYRHOFER verweist noch auf die Namen Zīnabī ... bei JUSTI 1895: 386a (1973: 253, No 8.1824), schon damals wurden die Namen Zīnabī (älter zēnabī, arab. Zainabī, türk. Zeynep) aus Zīnabed, arm. zinapet von JUSTI richtig als 'Herr über die Zinavor oder Bewaffneten' übersetzt (JUSTI 1895: 386a), zu amed. \*zaina-² m. 'Waffe'. BACK führt das mp. zynpt und mparth. zynpt-y 'Waffenmeister' auf die Vorstufe \*zayana-pati-, gr. ζυνιπιτ (1978: 278, No 392) zurück.
- \*zaita- m. (amed.?), el. za-a-da-um, von HALLOCK (brieflich an HINZ) als 'a (fruit?) tree' gedeutet, was nach HINZ "offensichtlich 'Oliven[baum]'" bedeutet, dabei verweist er auf mp. zayt 'Oliven' (1975: 276), np. zaytūn, nkurm.-k. zêtûn, arab. zeytūn, türk. zeytin 'Oliven'.
- **zranka-** m. N.pr. (amed.), gr. Σαράγγαι (SCHMITT 1967: 124-5), el. *sir-ra-an-qa*, akkad. *za-ra-an-ga* (WEISSBACH 1911: 143, vgl. 158; HINZ 1973: 158), el. [*sir-ra*]-*in-kaš-be* Pl. die Zranker, Drangianer, *sir-ra-kaš* Zranka, Drangiana (HINZ / KOCH 1987.2: 1091; WEISSBACH 1911: 143).

Ap. *zranka* <zrk> m. (< amed.) Drangiana, Provinzname des Persischen Grossreiches um den Hāmūn-See in Ostiran, mp. *zrngk'n* Lw. Z(a)rangier < \**zranka-kānām* Gen. Pl. (BACK 1978: 276, No 385b).

Ap. \*dranga- m. N.pr., gr. Δράγγαι, Δραγγηνή, Δραγγιανή (Brandenstein / Mayrhofer 1964: 157).

Nach Schmitt: "Die Herodotische Form spiegelt die medische Form (gegenüber Strabons  $\Delta \rho \acute{\alpha} \gamma \gamma \alpha \iota$ ) so genau wieder, wie es ihm möglich war: Sigma vertritt das stimmhafte [z], da Zeta zu Herodots Zeit noch nicht diesen Lautwert [z] hatte; die Anaptyxe (Σαράγγαι, bei Arrian Ζάραγγοι) war zur Wiedergabe der medischen Form mit Zr- nötig, da das Griechische die Anlautgruppen  $\sigma \rho$ -,  $\zeta \rho$ - nicht kennt…" (SCHMITT 1967: 125).

- \*zraz-? (amed.), aram. zrz 'bd, deutet HINZ (nach BOGOLJUBOV) als 'er glaubte', zu aav. zraz-dā- 'gläubig, vertrauend', jav. zraz-dā- 'glauben, vertrauen', ap. drazdā- 'gläubig, fromm', ved. śraddhá- f. 'Vertrauen, Hingabe', m. 'Vertrauender' (1975: 279, vgl. 92f.), vgl. jav. Zrazdāti- f. N.pr. zu aav. jav. zrazdāti- f. 'Vertrauen, Glaube', (MAYRHOFER 1979: 107, No 422; BARTHOLOMAE 1904: 1703).
- \*zrū-tauxma- m. N.pr. (amed.), el. *iz-ru-du-uk-ma* (HALLOCK 1969: 706b; HINZ / KOCH 1987.2: 797; HINZ 1975: 279), von GERSHEVITCH als \*zrū-tauxma- gelesen und als 'born

- of Zrvan's seed' gedeutet (1969.1: 197), wozu MAYRHOFER ein Fragezeichen setzt (1973: 172, No 8.690).
- \*zrū9ika-? (amed.), el. sir-ru-si-qa, ohne Kommentar bei HINZ / KOCH (1987.2: 1091).
- \***zrdayaka-** ON (amed.), assyr. *zi-ir-di-ak-ka*, *si-ir-da-ak-ka*, von GRANTOVSKIJ als \*°*ka*-Ableitung zu jav. *zor*<sup>2</sup>δaiia- n. 'Herz', ved *hŕdaya* n. 'Herz', erkannt (bei HINZ 1975: 279).
- \*zrdauka- m. N.pr. (amed.), assyr. za-ar-du-uk-ku, za-ar-du-ka-a, \*°auka-Bildung zu amed. \*zrd- 'Herz'; der Name wurde von GRANTOVSKIJ (s. bei HINZ) richtig zu ved. hrd- 'Herz' gestellt, unter Verweis auf den gr. Ζαρδωκης m. N.pr. bei Strabon; HINZ deutet den Namen als 'Herzchen' (HINZ 1975: 279).
- \*zrš\_vatī-? f. ON (amed.), el. sir-šá-ma-ut-ti-iš, HINZ umschreibt den Namen als \*zrštvatī-, wobei er nur das Hinterglied \* °vatī- 'reich an' für sicher hält und im Vorderglied mit einem Fragezeichen auf das jav. zarštuua- n. 'Stein' hinweist (1975: 279).
- \*zyānā- f. N.pr. (amed.), el. *zí-ya-na* (HALLOCK 1969: 776b), von GERSHEVITCH als 'born in winter' gedeutet und zu jav. *zaiiana* Adj. 'winterlich; n. winterliche Zeit' gestellt (1969.1: 251), wozu MAYRHOFER ein Fragezeichen setzt (1973: 258, No 8.1891); HINZ deutet den Namen als 'Schaden'?, zu jav. *ziiānā* f. 'Schädigung, Schaden' (1975: 279; vgl. HINZ / KOCH 1987.2: 1309).
- \*zyāni- f. (amed.), aram. *zyny* Abl. Sg. 'Schaden, Verlust' (EILERS 1954-56: 334 AfO), zu jav. *ziiāni* f., ved. *jyāní* f. 'Schädigung' (BARTHOLOMAE 1904: 1700f.), mp. *zyd'n*-y, mpB *zyd'n'*, mpT *zyy'n* 'Schaden' < *ziyāni* (BACK 1978: 277, No 388), np. *ziyān* Lw. 'Schaden', arm. *zean* Lw. (HORN 1893: 150, No 679).